## DODATEK do GAZETY LWOWSKIEJ.

Czwartek

Obligacyje długu stanu

(Nro. 84.)

18. Lipca 1844.

## Dostrzeżenia meteorologiczne we Lwowie

| Drień<br>i<br>mieniąc | C = ==                                           | karometr sprowa-<br>dzony do u <sup>p</sup><br>Reaum, miary<br>paryzkiej i wiedeńsk. |                                                       | Psychro-<br>metr<br>linije<br>pa-yak.pCt                                       | Ombro-<br>wetr mia,<br>paryzk. |                                                              | Stan atmosfery                  |
|-----------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 14. Lipca   15        | 10 N.<br>W. @<br>2 Po.<br>10 N.<br>W. @<br>2 Po. | 27, 156     27 10 10       27, 085     27 10 0       27, 120     27 10 5             | 17,5<br>12,6<br>12,6<br>17,5<br>+17,5<br>+12,0<br>9,8 | 0 01   72,40<br>4,39   77.17<br>4 93   86 09<br>5   80   72,40<br>4,26   93,16 | 0,007                          | Połud. — Z. średni<br>Zachod. — słaby<br>Połud. W. — Zachod. | chmurno 4.  3. wiecz. deszczyh. |

Sredni stan wilgoci daia 14. Lipca: 8.,40; daia 15. Lipca: 80 99; daia 16. Lipca 87,00 pCt. Temperatura powietrza ( największa w przeciągu 24. godzia ( najmniejsza 14. Lipca 15. Lipca 16. Lipca najmniejssa

#### Przyjechali d o

Dnía 14. Lipca: Książę Jabłonowski, z Mościsk. — Hrabia Borkowski Jau i Sokołowski Konstanty, z Zółkwi. — Hrabia Starzeński Leopold, z Tarnopola. — Łączyński Józef, z Ratiatycz. — Orzechowski Michał, z Rohatyna. — Suchodolski Antoni i Borkowski Henryk, z Śrok. — Gniewosz Alexander, z Przemysłu, Dnia 15. Lipca: Książę Jabłonowski Karol, z Bursztyna. — Hrabia Romorowski Ignacy, ze Złoczowa. — Hrabia Rozwadowski Władysław i Niezabitowski Napoleon, z Meścisk. — Jorkasch Wilhelm, ze Stok. — Dwernicki Jędrzej, z Topolnicy. — Romaszkan Jakób, z Wiednia. — Pietruski, z Rudna. — Turkuł Tadeusz, a Żołkwi. — Jędrzejowicz Sperat, z Glinska. — Olszewski Euzebijusz, z Makuniowa. — Kałuski Józef, z Bochnie — Postruski Artoni. — Polski — Srukowski Alexander. \* Golesan — Kina o k Pozneczski – Sokolnie. - Postruski Antoni, a Polski. - Srokowski Alexander, a Gologur. - Kiss, c. k. Porucznik, z Sokolnik.

Wyjechali ze Lwowa.

Duia 14. Lipca: Brabia Lewichi Kajetan, do Złoczowa. - Brabia Micr Felix, do Busha. - Braum, c. k. Major, do Zółkwi. - Mniszek Tytus i Kabath Alexander, do Gródka. - Torosiewicz Michal,

Duia 15. Lipca: Gniewosz Alexander, do Gródka. - Listowski Józef i Romaszkan Józef i Jakób, do Ziocrowa. - Raciborski Edward, do Kolomyi. - Suchodolski Antoni, do Srok. - Sholimowski Ta-

| Unia 10, Lipca.                                                                                                                                      | de ás ki.                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obligacyje długu Stanu (5 ) 111 detto (4 )100 7/8 detto (4 )25                                                                                       | Srednia ceta, pCin. w M. R.  Obligacyje wylosowane, obligacyje (6 )—  Ramery nadwornej połyczki przy- muszonej w Krainie i Skarbowe (6 1/2 )—  Stanow Tyrolakush   |
| 1836. za 250 ZłR                                                                                                                                     | Stanow Tyrotakich                                                                                                                                                  |
| Obligacyje Stanów Austryjac (3)  kich powyżej i niżej Anizy, (2 1j2) 64 1j2  Gzech, klorawii, Szląrka i (2 1j4)  Styryi, Kraiuy, Karniolii i (2 ) 55 | Obligacyje powszechnéj i wegierskiej (3 ) — Kamery nadworvéj, dawniejszego (2 1/2 ) — drugu Lombardzkiego, tudzież we (2 1/4 ) — Florencyi i Gennizuciagnionej po- |
| Akcyje połnocnej kolci zelaznej Cesarza<br>żerdynanda za 1000 ZłR. 1435<br>Laty zastawne galicijskie, za 100 ZłR.                                    | Listy zastawne galicyjskie za 108 ZIR                                                                                                                              |
| Dais 11. Lipcs. Srednia cens.  Obligareta 11.                                                                                                        | A naterdam, 100 talar, Rur. tal. 133 1/8 2 mie.<br>Augaburg, 2a 100 ZR. Rur.; ZR 9 1/2 g. Uso.                                                                     |

(5

)111

Frankfurt m. M. sa100ZR.20 fl. atopy ZR. 97

| Genua, za 300 Lir. nova di Piemonte ZR. | 113 314 g. | 2 mis.  |
|-----------------------------------------|------------|---------|
| Mamburg, za talar, bank, 100; Kur, Tal. | 142 114 W. | & Wid.  |
| Livorne, sa 300 Lira Toscany ZR.        | 90 114 W-  | A inte- |
| Londyn, funt szierlingów ZR.            | 9-39 g-    | D mite. |
| Madviolan, za 568 austr. Lir. ZR.       | 48 314 W.  | & mie.  |
| Warsyllin va 300 franków ZR.            | 113 112 g. | g mie.  |
| Parys, 22 300 franków ZR.               | 113 314 4. | & mie.  |

| Kurslwowski                                |     |        |
|--------------------------------------------|-----|--------|
| w monecie kouwencyjonalnej.                |     |        |
| Dnia 17. Lipca.                            | Zr. | Rr.    |
| Dakat holenderski                          | 4   | 34     |
| Daket Cesartki                             |     |        |
| Rubel rossyjaki                            | 1   | 33 1/2 |
| Mildel Tollyjent                           | 1   | 23     |
| I'MRINIT Dergen for ere bone               |     | -      |
| Limy wast. galic. (bes kupons), sa 100 se. | 91  |        |

I)oniesienia urzędowe.

Todes-Erklarung. (2:61)Dev. 957 j. Rachbem ber mit Gbift von 7. Mary 1843 Mro. 358 jud. vorgelabene feit dem Jahre 1812 unwissend wo abwesende Ignaz Hergl aus Brux, mabrend der einjabrigen Edictalfrift in Gemafheit des dieffalligen Gdifts , fowohl in Die Prager ale Cemberger Beitung jur Ginfchaltung gebracht murbe, nicht ermittelt murbe, auch von beffen Erifteng ben ju beffen Sanden beftellten Curator Juftigiar Hassmann feine Nachricht jugekommen ift, fo wird derfelbe in Gemaßheit ber f. 24 und 277 2. 3. G. B. über Ginfchreis ten ber Bermandten besfelben de praes. 1. Februar 1843 N. E. 358 jud mit Rudsicht auf die curatorische submittirende Außerung de praes. 17ten Mary f. S. B. 957 jud. hiemit für todt erklart und in hinficht deffen bei bem biefigen Baifenamte erliegenden und verrechneten Bermogens die Intestat-Erbfolge eröffnet.

Brux am 20ten Mar, 1844.

(2210) Edictum. (3)

Nro. 16702. Caesarco-Regium in Reguis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense Resaliae 1mo Laska 2do voto Lewinska de domicilio ignotae, medio praesentis Edicti notum reddit: ex parte D. Theresiae Mysłewska contra eandem puncto extabulationis Summae 5000 fipel. super bonis Zyzuomirz Dom. 4. pag. 19. n. 10. on. intabulatac et co se referentis juris evictionis sub pracs. 31. Maii 1844 ad Nr. 16702. huic Judicio libellum exhibitum, Indiciique opem imploratam esse. - Oh commorationem vero ejus ignotam, ipsius periculo et impendio judicialis Advocatus Domnus Starzewski cum substitutione Domini Advecati Smiałowski qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandam est. - Praesens Edictum itaque admonet ad in termino pro die 25. Septem. 1844. h. 10. m. ad contradictorium praefixo, comparendum et deatinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 25. Junii 1844.

(2075) Edictum (3)

Nro. 14754. Per Caesareo-Regium Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense de domicilio ignoto D. Joanni Cantio Sobolowski vel Sobolewski ejusve fors demortui haerodibus de nomino et domicilio ignotis medio praesentis Edicti notum redditur: ad petitum Dui Adami Niemyski de praes. 14. Maii 1844. N. 14754 exhibitum Tabulae reg. sub die 10. Junii 1844 ad Nr. 14754 ordinatum haberi, ut ex ingrossanda praevic cessione per Joanuem Cantium Sobolowski ddto 3. Decembris 1799. exarata sub A. producta supplicantem Adamum Niemyski pro proprietario Summae 6000 fipol. super bonis Lubinka Dom. 78. pag. 435. n. 1. on. haereutis, intabulet, et hoc facto, vi ingrossandae praevie declarationis mox dicti Niemyski ddto 1. Maii 1844 exaratae aub B. productae, eandem Summam 8000 fipol. de bonis Lubinka extabulet.

Cum autem hic Judicii domicilium D. Joannis Cantii Sobolowski vel Sobolowski ejneve fors demortui haeredes ignoti sunt, ideo Advocatus Dominus Czajkowski cum substitutione Domini Advocati Piwocki ipsius periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, qua resolutione supra citata Edictum isthoc notitiam dat.—

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium Leopoli die 10. Janii 1844.

(2162) E d i c t u m. (3)
Nro. 817. Per Magistratum Civitatis circularis
Zotkiew notum redditur, quod ad instantiam
successorum olim Josephae Zurakowska, in satisfactionem Summae 172 flr. 24 xr. M. C., executionis expensarum 5 flr. 41 xr. M. C. et 10
flr. 15 xr. M. C. executiva licitatio medietatis
realitatis sub Nro. 102 1/5 Zotkieviae sitae,
conjugum Uriae et Ryfke Kessler propriae, in
tribus terminis utpote: 18. Julii 1844, 19. Augusti 1844 et 16. Septembris 1844 semper hora
9. matut. celebranda, sub sequentibus couditionibus proscribatur:

1) Pro pretio fisci sumitur valor medietatis realitatis sub Nro. 102 135 ad Summanı 987 fl.

20 xr. M. C. detaxatac.

2) Quivis emendi cupidus tenetor titulo vadit decimam partem pretii fisci ad manus Cominissionis licitatoriae deponere, quod plurimam offerenti in pretium e. v. computabitur, reliquis vero peracta licitatione restituctur.

3) Onera tabularia, quorum solutionem creditores ante decuranm stipulatae nefora avisationis acceptare haud vellent, emtor ad ratio-

nem pretii e. v. soscipere obligatur.

4) Emtor obligatur dimidium pretii e.v. detracto vadio intra 14 dies, a die admanuatae resolutionis, actum licitationis ad notam Judicii sumentis computandas, ad Officium depositorum Magistratus Zóikieviensis comportare, residuum vero pretium e.v. iu statu passivo praedictae realitatis Nro. 102 1/5 intabulari curare, et superata extricatione creditorum intra 14 dies quoque ad Officium depositorum detractis debitis susceptis comportare.

5) Si haecce realitas in primo et secondo licitationis termino nec ultra, nec pro pretio fisci venumdari poterit, in tertio licitationis termino etlam infra pretium aestimationis in quanto

onera tabularia attingente, vendetur.

6) Si emtor modernas conditiones non adimpleret, tum realitas quaestionata ejus periculo et expensis in unico termino etiam infra pretium e. v. relicitabitur.

7) Si emtor se legitimaverit unam medietatem pretii e. v. ad Officium depositorum comportasse, alteram vero asaccurasse, tum eidem decretum dominii intuitu emtae realitatis extraditor, onera extabulantor, et ad pretium e. v. transferuntur.

8) Si realitas in dictis tribus terminis non venumdaretur, tum fine poneudarum alleviantium conditionum terminus in diem 30. Soptembris 1844 hora 9. mat. praesigitur.

9) Quoad onera tahularia valoreni realitatis citatae, tributa publica, emendi cupidi ad hujatem Tabulam civicam, Registraturam et Cas-

som civicam inviantur,

De quo successores olim Josephae Zurakowaka, conjuges Urias et Ryfke Kessler, creditores hypothecarii, tum de domicilio ignoti lacobus Kreutzer, et Fraedel, nec non partes, quae intermedie ad Tabulam civicam pervenire possunt, vel quibus resolutio praesens tempestive admanuari non valeret, per curatorem in persona Joannis Nikolay constitutum informantur.

Ex Consilio Magistratus Zóthieviae die 8. Junii 1844.

(2251) Edict a m (3)

Nro. 10877/1844. A regiae urbis Metropolitanse Leopolieusis Magistratu, praesenti Edicto Franciscae de Gross Kamper notum redditur, quod contra ipsam ac DD. Evam de Gross Albertitz, Elisabethim Gross ac Annam de Gross Hibi qua haeredes Elisabethis Gross, D. Anna Plenk nata Christiani actionem runcte solutionis Summae 50 Aur. c. s. c. sub praea. 29. Septembris 1843 ad Nrum. 21184 — in hoc Judicio exhibuerit, ideoque Officium et opem judicis imploraverit.

Quum Judicio ignota sit ejus commoratio, et ipsa forte extra Caes. Reg. Provincias haureditarias versetur: visum est curatorem ei dare. qui personam ejus gerat, ejns periculo et sumpte Advocatum Dominum Piszklewicz cum substitutione Domini Advocati Itahath, queeum actio in Judicium delata, juxta normana Codicis judiciarii deducetur et definietur. - Qua propter praesenti Edicto praefata concitata Francisca de Gross Ramper admonetur, ut justo tempore aut ipsa in Judicio die 24. Augusti anni currentis hora nona matutina se sistat, et destinato sibi patrono documenta et allegationes suas tradat, aut aibi ipsa patrouum et Advocatum alium eligat, et Judici nominet, caque o lege faciat, faciendave curet, quae defensioni et causae suae proficus sibil esse videautur; ni faciat, et causam auam ipsa negligat, damnum inde forte enatum sibi ipsa imputabit.

Ex Consilio Reg. Magistratus. Leopoli die 17. Maji 1844.

(2085) Edictum. (3)

Nro. 16399. Per Caesarco - Regium Galiciae et Lodomerico Forum Nobifium Leopoliense Duae. Feliciae Graff de domicilio ignotae medio praesentis Edicti notum redditur: ad petitum Duae. Amaliae Peliwczyńaka de praes. 12. Aprilis 1844 ad Nrum. 10884 Tabulae reg. medio resolutionis ddto. 26. Aprilis 1842 ad Nm. 10884demandatum case, ut 1mo quotam 20 fl. 21 xr. M. C. titulo litis expensarum, 2do usulas per 5/100 a Summa 1100 Aur. a 17. Junii 1838 ad 17. Junii 1841 et 3) quotam 200 Aur. ex majori 1100 Aur. de 2/3 partibus pretii liciti bonorum Lubsza Wyapa et Meina extabulet.

Cum autem hic Judicii domicilium ejus ignotum sit, ideo Adv. D. Petrus Romanowicz cum substitutione D. Adti. Tustanowski ipsius periculo et impendio pro curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Edictum isthoe notitiam dat

M dat.

Ex Consilio C. R. Feri Nobilium. Leopoli die 11. Junii 1844.

(9090) Edictum. (3)

Nro. 16476. Caesareo-Begium in Regnis Galiciae et Lodemeriae Judicium Provinciale Nolilium Leopolicuse DD. Michaeli Harasiewicz

et Theresiae de Jabłońskie Harasiewiczowa, de domicilio ignotis, iisquo nefors demortuis, eorum hacredibus, de nomine et de domimicilio ignotis, medio praesentis Edicti notum reddit: ex parto D. Joannis Zawadzki, qua Curatoris massae Stanislai Com. Koziebrodzki contra cosdem puncto decernendae extabulationis Snmmarum 4000 flp. et 3000 flp. Oblig, nov. 79. pag. 5. n. 1. et 2. ou. assecuratarum, - de Summa 6000 fipol in statu passivo Summae 52630 fipol. super bonis Hawrylak haerentis, - sub praes. 29. Maii 1844. ad Nrum. 26476. huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. - Ob commorationem supra nominatornm conventorum ignotain, corum periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Raciborski cum substitutione Domini Advocati Piątkowski qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. - Praesens Edictum itaque admonet ad hie reg. Fori Nobilium pro termino in diem 13. Augusti 1844. hora 10. m. ad contradictorium pracfixo, comparendum et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradeadum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac oa legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Loupoli die 12. Junii 1844.

(2058 Edictum. (3)

Nro. 14036. Per Caesareo-Regium Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense, hacredibus clim Justinae Gostkowska et Salomeae de Gostkowskie Zawadzka de nomine et do micilio ignotis, medio praesentis Edicti notum redditur: ad petitum Dui. Ferdinandi Zdanowski de praes. 12. Novembris 1843. ad Nrum. 33663, medio resolutionis ddto. 4. Decembris 1843. ad Nr. 33663. Tab. reg. ordinatum case, ut documenta A. B. ingrosset, atque 1mo in fundamento documenti A. Josepham de Gostkowskie Zdauowska pro proprietaria medietatis partium bonorum Janezowa, nempe in 2/8 partibus Salomeam de Gostkowskie Zawadzka et in 2/8 partibus Justinam Gostkowska concernentium - adeoque pro proprietaria 2/8 seu 1/4 partis intabulet; porro 2do vi documenti B Ferdinandum Zdanowski pro proprieterio harum a Salomea do Gostkowskie Zawadzka et Justina Gostkowska in Josepham de Gostkowskie Zdanowska devolutarum 2/8 sen 1/4 partis bonorum Janczowa, tum pro proprietario 1/4 partis corundem bonorum candem Josepham Gostkowska nuntain Zdanowska, ut dom. 51. pag. 160. n. 5. haer. concernentis, adeoque proprietario medietatis integralium bonorum Janczowa praenotet.

Cum autem hie Judicii domicilium corundem ignotum sit, ideo Advocatus Dominus Starzewski cum substitutione Domini Advocati Bartmański ipsorum periculo et impendio pro Curatore constituitur, erdemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutionine aupra citata Edictum isthoc notitiam dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 11. Junii 1844.

(2183) Rundmachung. (3)

Mro 8643. Nachdem die beiden Lizitazionsversuche zur Ueberlassung der Pflasterung des Ringsplages in Wadowice und von einem Theile der anliegenden Gassen an einen der Unternehmer kein günstiges Resultat geliefert haben, so wird am 30ten Juli 1. J. die dritte und lette Bersteigerung dieses Objektes Statt sinden, wobei auch Andothe über den Fiskalpreis angenommen werden.

Bum Fistalpreife werden die bewilligten Gummen und gwar :

Bur bie Banblangerarbeit beim

für die gange Berftellung 7607 ft. 24 314 fr. Conv. Munge angenommen werben.

Es werden auch Anbothe auf die Arbeitsleisstungen und Material-Lieferungen abgesondert ansgenommen, und diese können mundlich oder schriftslich, erstere am Zage der Berfleigerung und letztere auch vor dem Etzitazionstermine in versiegelten Offerten überreicht werden, welche letzere den Vor- und Zunamen und den Wohnort des Anbothstellers, dann die ausdrückliche Erklärung, das sich der dießfälligen Versteugerungsbedingnissen unterzogen wird; ferner den offerirten Betrag auf das zu übernehmende Objekt mit Buchstaben und Zissern anszeschrieben enthalten, und mit dem 10 010 Vadium vom obigen Ausrusepreise bestegt seyn.

Hibrigens wird auch befannt gegeben, baf jur

Musiubrung 2 Jahre festgefest murden.

Nach abgeschloffener Ligitazion werden feine weiteren Unbothe mehr angenommen.

Wadowice am 22. Juny 1844.

(2240) Ediftal=Borladung. (2)
Mro. 109. Das Dominium Corgowa Sanoke

Mro. 109. Das Dominium Corgowa Sanoker Kreises, fordert die gewesenden Juden aus Corgowa, als: von haus. Mro. 38 Schmul Jakubowicz und 77 Jankel Horn — auf, behufs ber Mislitärstellung binnen 3 Moraten jurudjutehren.

Cergowa am 2ten Juli 1844.

(2274) E b i f t. (2)

Olro. 253. Mittelst bessen die unbefugt abwessenden Militarpsticktigen aus Wola Radziszowska, als: Martin Sygala HNro. 68 — Andreas Sygala HNro. 68 — Andreas Sygala HNro. 70 — Stanislaus Jezioro HNro. 79 — Johann Kozik HNro. 149 — Vinzenz Malonka LNro. 231 und Andreas Wawrzkowicz Mro. 248, jur Rückfehr in ihre Heimath binnen sechs Wochen ausgefordert werden, als sonst gen dieselben nach der Norschrift versahren mersen wird.

Deminium Radziszów, Wadowicer Rreifes am 6ten Juli 1844.

(2275) Ebiktal Borladung. (2)

Mro. 313. Machdem Adalbert Zacharyasz altefler Sohn und Erbe tes ab intestato verstorbenen Gartiers Thomas Zacharyasz aus Trzciana Haus-Uro. 65 seit langerer Zeit abwesend ist und bermalige Ausenthaltsort desselben hieramts unbekannt ist, so wird derselbe hiermit vorgeladen in seine Leimath binnen einem Jahre sechs Wochen und brei Tagen vom Tage der ersten Eins schaltung an gerechnet zurüczutehren, oder seinen gegenwärtigen Ausenthalt binnen der gedachten Bettseist bei dem Kameral-Dominio Trzciana anzuzeigen, und die Erbserklarung abzutegen, als im widrigen Falle mit übergebung seiner Person mit den übrigen Erben die Verlassenschafts albe handlung gepflogen werden wird.

Ubrigens wird demfelben bedeutet, daß vor der hand zur Mohrung seiner Rechte der Unterthan Joseph litte aus Trzeiane als Curator bestellt worden ift.

Vom f. f. Kameral=Dominio Trzciana am Sien Juny 1844.

(2276) & b i f t. (2)

Mro. 24 et 25. Won Deminium Zdroched weiden die militärpslichtigen Individuen Joseph Rzeszulko sub Nro. 19 und Sobestian Haganek sub Nro 20, beide aus Zdroched hiemit vorgesladen, binnen 4 Wochen in ihre Heimath jurudzutehren, und ihre unbefugte Ubwesenheit zu rechtsertigen.

Dominium Zdrochee am 12ten Upril 1844.

(2279) Ankundigung. (2)
Mro. 8124. Wegen Vervachtung des Zbarater fladtischen Gemeintzuschlags von Bier, auf die Beit vom 1. November 1844 bis Ende Oftober 1845, wird die Versteigerung am 31ten July

1844 in ber Zbaruger Magistrate-Rangley Statt finden.

Der Fiekalpreis betragt 302 fl. — Die Pachtlustiger werden aufgefordere am befagten Termine mit einem 10pzentigen Badium versehen bei der Lizitation zu erscheinen.

Dom t. f. Kreisamte. Tarnopol ben 5ten July 1844.

(2280) Ankundigung. (2)
Mro. 3155. Wegen Hintangebung der Arbeiten bei Umziehung der Belzer städtischen Waldungen mit einem oben eine Klaster in der Mitte 4' und unten 2' breiten und 4' tiesen Graben von 7780 Current-Klastern, dann der Erdauung eines Forsts-Hauses und zweier Hegers-Wohnungen, im Wege der Unternehmung wird am 25ten July 1844 in der Velzer Magistratskanzlen eine öffentliche Lizitation, und zwar für die Waldgraben abgesons dert ubgehalten werden.

Das Praetium lisci für die Aushebung des Baldgrabens beträgt . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. und für die Erbauung der befag.

ten Saufer, u. z. des Forsthau-

Bufammen 1052 fl. 8 214 fr.

Conventions-Munge.

Unternehmungslustige werden aufgefordert, am besagten Tage und Orte verfeben mit einem 10 pCtigen Badium ju erscheinen, allwo ihnen die weiteren Lizitations. Bedingnise werden bekannt gegeben werden.

Wenn der obige Lizitations - Termin erfolglos verstreichen follte, so wird ein zweiter auf den 31ten July und ein dritter und letter auf den 6ten August d. J. festgesett.

Zolkiew am 4ten July 1844.

(2291) Ediftal=Borladung. (2)
Mro. 2317. Bon Seiten des Cammeral-Manbatariats zu Wama, Butowin-r Kreises, werden
die ohne Bewilligung abwesenden und auf dem Ussentplate pro 1844 nicht erschienenen Indivi-

buen, als:

August Roth cus Wama. Juon Gaina ditto. 7 Giorgi Poppi » Stulpikany. Lukas Ostański aus Stulpikany. Giorgi Popeskul » dito Mathias Gabora dilo. · Negrilarsa. Iwan Steulak Simeon Jassinczuk auf dito. Gaveil Lehacz aus Plotonica. Iwan Dzumenar aus dito. Bumitro Lehacz » dito.

Simeon Benega aus Woronctz.

Andrey Ungurian 

Nistor Wrabil 

Dumitro Stachy 

dtto.

au fgefordert, sich hieramts binnen dren Monaten vom Sage der ersten Kundmachung durch die gaslizischen Zeitungsblatter um so sicherer anzumelsden, und die unbefugte Abwesenheit zu rechtsertisgen, als nach fruchtlosem Verlaufe dieses Termisnes dieselben als Rekrutirungsflüchtlinge angeseshen, und gegen dieselben das vorgeschriebene amt gehandelt werden wird.

Wama ben sten May 1844.

Edift. Mro. 2324. Vom f. f. Kammeral = Mandates riate Gurahumora, werden nachstebende im Jahre 1844 auf den Uffentplat nicht erschienene Indivibuen aufgefordert fich binnen brei Monaten bei bies fem Kammeral = Mandeteriate ju melben , anfonften diefelben nach ben bestebenden Borimriften als Refrutirungeftuchtlinge behandelt werden, als: Carl Oppitz aus Gurahumora haus-Mro. 110. 76. Friedrich Zehaczek aus dito. Georg Boha dtto. 19. Korlatta Juon Garislan 26. dito. Juon Samson Demeter Harbun aus Berkischestie --45. 61. Istimie Tolosch 32. Konstantin Albu Dragojeschtie —— 2. Georg Ciganasch > dito. 49. Georgie Popeskul > dito. 100. Georg Kuku dtto. Lukaczestie 2. Johann Rebezuk Dumitru Dintza Illischestie 165. 87. ---Johann Hornung dtto. Bajaschestie ---4. Michael Piora Fedor Kostiniuk Dzemine -26. Peter Kozmazki dtto 34. Georg Kosminczuk » dito, 34. Wasilie Rowalczuk aus Ostra 38. Slatiora Andry Mandrilla 43. dtto. 30. Wasilie Mendrilla Dzemine 107. Iwon Miasga Dumitro Kosma aus Klosterhumora ----113. Gurahumora 19. May 1844.

(2243) Edictum. (2)

Nro. 13756. Caesareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense, Josepho Rownacki, Severino Uruski, Massae jacenti Michaelis Onuphrii hin. Szeptycki, Ignatiae de Roziebrodzkie Szeptycka, creditoribus anteactae Massae Cridariae Michaelis Onuphrii bin. Szeptycki, Hieronimo et Carolo PP. Radziwiłł, Creditoribus anteactae Massae Cridariae Hieronimi et Caroli Ppep. Radziwiłł — haeredibus nefors demortui

Dominici Ppis Kadziwiłł, Alexandro Borzecki, creditoribus anteactae Massae Cridariae Alexandri Borzecki, Elisabethi de Branickie Ppis Sapiezyna, Josephae de Uruskie Uruska, Simeoni et Franciscae Xaveriae Conj. Lewickie, Stephano Kunaszewski, Thomae Nieczuja Łosiewski, Reverendo Josepho Joanni Łoza, Mathiae Głogowski, Francisco, Joanui, Michaeli, Josepho et Antonio Jaworskie, Mariannae de Rakszawakie Brzozowska, Ignatio Josepho Parys, Mathiae et Eleonorae de Polanowskie Conj. Swierzawskie, Ignatio Wisniewski seu Wiszniewski. Rosae de Robylnickie Wisniewska seu Wiszniewska, Josepho Łączyński, Hieronimo, Cajetano Szeptyckie, Ignatio Malinowski, Stanislao Białkowski Gertrudae Idzielewiczowa, Theclae Zarudzka, Elisabethi Wisniewska, Joanni Juliannae et Vincentio Szeptyckie, Evae Euphemiae de Bratoszewskie Szeptycka, et Josepho Mierzejowski, de domicilio ignotis et corum nefors demortuarum, haeredibus de nomine et domicilio ignotis - medio praesentis Edicti notum reddit: adversus ipsos et alios per D. Joannem Cantium et Sahinam Podoleckie, puncto decernendae extabulationis de honis Machaewce et Torhow, contractus obligatorei bonorum tractus Zloczoviensis et Glinianensis die 8. Martii 1768 initi, et importatae in hes tractus Summae 721,119 fipol. 14 gros. lib. dom. 16. pag. 257. et 261. u. 2. on. inhaerentis, cum omnibus ejusdem consecutivis juribus sub et superonerationibus - sub praes. 4. Maii 1844 ad Nr. 13756. huic Judicio lihellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. — Ob commorationem corum huic Foro ignotam, ipsis proprio corum periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Leszczyński cum substitutione judicialis Advocati Domini Duniecki qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normani pertractandum est. - Praesens Edictam itaque admouet ad hic Fori die 17. Septembria 1844 hor, decim. mat. comparendum et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ca logi conformiter facienda, quan defensioni causas proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damaum inde enatum propriae culpae insputandum crit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 18. Junii 1844.

(2205) E d i c t u m. (2)

Nro. 15728/1844. C. R. in Regnis Galiciae et Lodomeriae provinciale Focum Nobilium Leopoliense omnibus, quorum interest, notum reddit: quod D. Stanislaus Malczewski medio li-

belli huic Judicio suh praes. 15. Februarii 1844 ad Nrum. 5368 exhibiti, Chyrographum per olim Valerianum Com. Dzieduszycki, Leopoli 20. Januarii 1795 super Summis 42 000 flp. et 4860 flp. exaratum, lib. oblig. nov. 83. pag. 65. ingrossatum, ex quo Summae illae ad pretium bonerum Potoczyska Horednica, et Perydywanie translatae sunt, amortisari petierit. - Cumque medio resolutionis hujus c. r. Fori Nobilium anb hodierno editae edictali citationi eorum, qui documentum hoe fors detinent, fine amortisandi huius chyrographi locus datus fuerit - quare iidem detentores praesentibus ad mentem J. 202. Cod. Judiciarii excitantur, ut documentum illud spatio unius anni huic Judicio proferant, quo secus lapso illo termino documentum hoe antiquabitur, et auctor ab omni obligatione in detentures documentorum illorum absolvetur.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 20. Junii 1844.

(1793)Edictum. (2)

Nro. 4305|1844. A Regiae Urbia Metropolitanae Leopoliensis Magistratu, praesenti Edicto Jacobinae Kurz aut illa demortua ejus successoribus ignotis notum redditur, quod contra ipsam Bartholomaeus et Rosalia Saganowskie conjuges de praes. 26. Februarii 1844 ad Nrum. 4305 petitum tabulare intuitu intabulationis ex documonto A. B. C. D. E. F. Thomas et Mariaunas Diužniakiewicze, dein Rosallac Saganowska et tandem Ba tholomaci Saganowski pro proprietariis realitatis sub Nro. 663 2]4 sitae, in hoc Judicio exhibuerint, ideoque Officium et opem judicis imploraverint.

Quum Judicio ignota sit ejus commoratio, et ipsa forte extra Caes. Reg. Provincias haereditarias versetur, visum est curatorem ei dare, qui personam cjus gerat, ejus periculo et sumptu Advocatom Dominum Komarnicki, quocom petitum in Judicium delatura, definierar. Qua propier praesenti Edicto eadem admonetur, ut ca o lege faciat, faciendave curet, quae defersioni suae proficua sibi esse videantur; ni faciat, damnum inde fone onatum sibi ipse imputabit. De quo cadem informatur.

Ex Consilio reg. Magistratus Leopoli die 26. Aprilis 1844.

(2293) Anfündigung. (2)

Mro. 10379. Don Geite des Bufowiner f. f. Rreisamtes wird biemit befannt gemacht, baf jur Berpachtung der Suczawer fladtifchen Befalle, auf bie Beit vom 1. November 1844 bis Ende Oftober 1847 u. 3.

1) des Brandwein-Verzehrunge-Uuffclage,

2) ber Schlachigebuhren,

3) des ftadtifchen Wirthebaufes,

4) ber Maaß- und Baaggeiber, 5) ber fladtischen Wiefen und endlich

6) der wilden Fischerei,

eine 2te Ligitagion am 23ten und 24ten Juli, bie 3te am 12ten und 13ten Muguft 1844 in ber Suczawer Gemeindgerichte Ranglei Bormittage um 9 Uhr abgehalten werden mird.

Das Praetium fisci beträgt ad 1) 5252 fl. 36 fr.

» 2) 526 fl. - fr.

» 3) 100 ft. -- fr. » 4) 80 fl. - fr.

39 fl. - fr. > 5) » 6) 9 fl. — fr.

C.M., und bas Dadium 101100 vom Fistalpreife.

Die weiteren Ligitagions . Bedingniffe werben am gedachten Ligitagionstoge bieramts befannt gegeben, und bei der Berfteigerung auch fcriftliche Offerten angenommen werben, baber es gestattet wird, por ober auch mabrend der Ligitagions-Berhandlung fchriftliche verfiegelte Offerten ber Ligitazions=Kommission zu übergeben.

Diese Offerten muffen aber:

a) das der Berfteigerung ausgesette Objekt, fur welches der Unbot gemacht wird, mit hinweisung auf die jur Werfteigerung besfelben festgefeste Beit, namlich Tag, Monat und Jahr gehörig bezeichnen, und die Gumme in Conv. Munge, welche geboten wird, in einem einzigen, jugleich mit Biffern und durch Worte auszudrückenden Betrage bestimmt angeben, und es muß

b) darin ausdrudlich enthalten feyn, daß sich ber Offerent allen jenen Ligitagions = Bedingungen unterwerfen wolle, welche in dem Ligitazione-Protofolle vorkommen, und vor Beginn der Ligitagion vorgelefen werden, indem Offerten, welche nicht genau hiernach verfaßt find , nicht werden berud-

fichtiget werden ;

c) die Offerte muß mit dem 10] 100 Badium des Ausrufspreifes belegt feyn, welches im baaren Belde, ober in annehmbaren und haftungsfreien offentlichen Obligazionen nach ihrem Rurfe berechnet, zu bestehen bat :

d) endlich muß diefelbe mit dem Bor= und Fa= miliennamen des Offerenten, dann dem Charafter

und Wohnorte desselben unterfertigt sepn. Diese versiegelten Offerten werden nach abge= schlossener mundlichen Lizitazion eröffnet werden. Stellt fich der in einer diefer Offerten gemachte Unbot gunftiger bar, als der bei der mundlichen Bersteigerung erzielte Bestbot, so wird der Offerent sogleich als Bestbigter in das Ligitagions= Protofoll eingetragen, und hiernach behandelt merden; follte eine schriftliche Offerte denfelben Betrag ausdruden, welcher bei der mundlichen Berfteiges rung als Besthot erzielt wurde, so wird dem mundlichen Bestbieter der Vorzug eingeraumt werden.

Wofern jedoch mehrere schriftliche Offerten auf

den gleichen Betrag lauten, wird fogleich von der Lizitazions Kommiffion durch das Loos entschieden werden, welcher Offerent als Bestbieter zu bestrachten fev.

Czernowis am 28. Juni 1844.

(2963) Lizitazions-Ankundinung (2)

Mrc. 8190. Bon Sette des Sandecer k. k. Kreikantes wird hiemit bekannt aemacht, das zur Wiederverpachtung der hierstädtischen Fleischänke und des Schlachthauses auf die Zeit vom 1 Nosvember 1844 bis dahin 1847, eine öffentliche Lizitazion am Sten und 6ten August 1844 in der Magistratskanzlei Bormittags 9 Uhr abgehalten werden wird.

Der Fiskalpreis beträgt von den Fleischbanken 155 fl. 59 fr. und von dem Schlachthause 140 fl. E. M., wovon 10100 als Reugeld ausbedungen

werden.

Sandez am 26. Juni 1844.

(5) (2266)Kundmachung. Niro. 41. Bom Juftigamte Wielkieocry Przemysler Rreifes wird biemit allgemein bekannt gemacht, doß auf Ersuchsichreiben bes f. t. remberger Candrechts dd o. 5. Dezember 1843 3. 32662 uber Einschreiten Des f. Fisfus mird Die eretu-tive Berauf rung ber in Wielkiedery sub Nro. 2 liegenden auf 1894 fl. C. Dl. geschätten dem versterbenen Mondel Arak eigenthumlichen Realität bestehend: a) aus einem Saufe - b) Brandweinbaufe - und c) einem Garten - jur Befriedigung der dem f. Fistus Ramens der gr. fath. Kirche in Rochanowka, Jaworow, Krakowiec, Bruchnal, Mościska und Wielkieoczy zugesprodenen Summen von 320 fl. C. M. c. s. c. sammt ben feit 23ten Movember 1808 ju berechnenden Binfen und Gerichtstoften von 12 fl. 54 fr. C. M., 30 fl. 43 fr. C. M. und 5 fl C. M. in zwei Terminen und zwar: am 12ten August und 11ten Geptember 1844 jedesmal um die Ote Bormittaabftunde unter nachstehenden Bedingungen in ber Dominifal - Ranglei Wielkicoczy abgebalten werten mird:

1) Bum Musrufspreise wird ber Schabungswerth

von 1394 fl. E. Ml. angenommen.

2) Jeder Kauflussige ift verbunden 10 Perzent des Undenschreifes als Ungeld zu handen der Lizitazions - Kommission im Baaren zu erlegen, welche dem Meistbiethenden in den Kaufschilling eingerechtet, den Uibrigen aber nach der Lizitazion werden zurückzestellt werden.

3) Der Bestbiether in verpflichtet ben Kaufschilling mit Einrechnung bes erlegten Babiums binnen 30 Angen nach tem ihm zugestellten gerichtlichen Rescheibe über ben zu Stande gekommesnen Feilbiethungsaft gerichtlich zu erlegen, übrisgens aber jenen Glaubigern, welche sich weigern

follten die Zahlung vor dem gesetlichen oder bes dungenen Ankund zungstermine anzunehmen, nach Maas bes angeboihenen Kaufschillings zu über-

nehmen. -

4) Sollten diese Realitäten in den ersten zwei Terminen nicht um den Ausrufspreis an Mann gebracht werden können, so wird im Grunde der h. 148 und 152 der G. D. und des Kreisschreis bens vom 11. September 1824 Jahl 46612 zur vorläufiger Einvernehmung ter Appoihekar-Gläubiger über erleichternde Feilbiethungs-Bedingungen der Aermin auf den 30ten September 1844 um 10 Uhr Wormittags in der hierortigen Dominikal-Kanzlei festgeseht und im dritten Lizitazions-Termine diese Realitäten auch unter der Schähung um jeden Preis veräußert werden.

5) Sobald der Bestbiether den Kaufschilling erlegt, wird ihm das Eigenthumsbekret ertheilt, er in den physischen Genuß derselben intromittirt, und die auf den Realitäten Mro. 2 in Wielkicoczy haftenden Lasten ertabulirt, und auf den er-

legten Kaufschilling übertragen werden.

6) Gollte ber Kaufer ben gegenwartigen Ligie tazions = Bedingungen in mas immer für einem Punkte nicht nachlommen, so werden diese Realitäten auf seine Gesahr und Kosten in einem einzigen Ligitazions-Termine um jeden Preis veräußert werben.

7) Sinsichtlich der auf Diefen Realitaten baftenben Lasten, Steuern und sonfligen Abgaben, merben die Kauflustigen an das Grundbuch und

Wirthschaftsamt gewiesen.

Won diefer ausgeichriebenen Ligitagion werden der ? Fiskus Namens ber gr. kath. Kirchen Hochanowka, Jaworów, Krakowiec, Bruelmal, Mościska und Wielkicoczy und die Erben des Mendel Arak, namíich: Rubin und Ruchel Arak fos wohl ihres eigenes wie auch ale Bormunderin ihrer munderjahrigen Rinter Damens namlich Mordko, Leyb, David, Hinde, Rifka, Gattle und Roise Arak, bann die liegende Massa der Juein Guttel Arak ju Kanden des ihr durch f. k. Lemberger Landrecht biegu beffellten Bermalters in der Person des ib. Candrechie-Udrofaten Sepetmanski, welchem ber B. Landrechte Udvokat Komarnicki substituirt worden ift, wie auch jene Glaubiger, welche in der Zwischenzeit in das Grundbuch jugemachsen, oder welchen der Bescheid von diefer Ligitazion aus was immer für einem Grunde nicht jugestellt weiten konnte, mit bem Beifage in die Kenntnif gefest, das jur Barnung ihrer Rechte eben der oben benannte "ert Landrechts. Udvokat liomarnicht bestellt worden fei.

Wielkieoczy ani 26. Juni 1844.

(2994) Linitations-Rundmachung. (2)
Mirc. 10105. Bon Geiten tes Samborer t. f.
Kreisamtes wird hiemit bekannt gemacht, daß jur

Werpachtung der Drohohyezer städtischen Methe propinazion auf drei Jahre d. i. vom 1. Noveme ber 1844 bis dahin 1:47 gegen Erlag des 101100 Wadiums von dem Fiskalpreise pr. 426 fl. 30 fr. E. M. eine neuerliche Lizitazion am tren August d. J. in der Inohohyezer Magistrats = Kanzlei um 9 Uhr Normittags abgehalten werden wird. Sambor den 5. Juli 1844.

(2223) Edictum. (2) Nro. 43419. Caesareo-Regium in Regnis Ga-

liciao et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense, absentibus et de domicilio ignotis Elisabethi de Branickie Ppi Sapiezyna illaque demortua hacredibus de nomine et vita ignotis Josephae de Uruskie Uruska, tum creditoribus massae concursualis Michaelis Onuphrii Szeptycki Rosae de Robylińskie Wisniewska, Ignatii Wisniewski heredibus, Alexandro Borzecki, et illo demortuo heredibus illius de vita et domicilio ignotis, tum creditoribus anteactae massae concursualis Alexandri Borzecki Ilieronimo Szeptycki vel illo demortuo, illius hacredibus de nomine et domicilio ignotis, Cajetano Szeptycki, Josepho Mierzejowski, Simoni et Franciscae de Runaszewskie conjugibus Lewickie, Stephano Runaszewski, Thomac Losiewski, Andreae Jaworski haeredihus, ut pote: Francisco, Joanni, Michaeli, Josepho et Amoulo Jaworskie, Sylvestro Brzozowski, Igna-tio Josepho Parys, Mathiae Głogowski haere-dibus Ppum Caroli et Hieronimi Radziwilł, nec non creditoribus anteactae massae horum Principum - Mathiae et Elconorae de Polanowskie conjug Swieżawskie Josepho I aczyński, Ignatic Malinowski, Vincentio et Mariannae conjug. Seredkiewicze, seu his jam demortuis, hacredibus illorum; nempe: Stanislao Bialkowski, Gertrudi Idzillewicz, Theclae Zaradzka, Elisabethi Wisniewska - Joanni Szeptycki, Evae Euphemiae binomin. de Bratoszewskie Szeptycka - Juliannae et Vincentio Szeptyckie Josepho Joanni Loza - Cocciliae de Swiecirkie Seczewska et illa jam demortua haciedibus ejus. Elisabethi de Rolinskie Stemphowska, et hacce demortua ejus hacredibus, Josepho Romorowski, et illo nefors demortuo ejus haeredibus, Martino Com. Boziobrodzki vel ilio jam demortuo, ejus hacredibus de vita et domicilio ignoris, medio pracaentis Edicti notum reddit: sub pracs. 1. Maii 1844 ad Nr. 13419 per Fiscum 10g nomine Institute pauperum Leopoliensium contra ipsos er adhue alios Puncto climinandarum e pretio sortis Jawor-Midance in Luka Summarum 721,118 Apol. 14 gr. originarie Elisabethis Ppis Sepiezyna, et 10,000 Sp. originarie Cocciliat Secretska propriae, cum omnibus juribus consecutivis et

suboneribus - huic Judicio libellum exhibitum, Judicique opem imploratam esse. - Ob commorationem illorum huic C. R. Foro ignotum, ipsis proprio periculo et impendio judicialis Advocatus I). Starzewski cum substitutione judicialis Advti D. Smiałowski qua Curater constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. -Praesens Edictum itaque admonet ad hie Fori die 17. Septembris 1844, hora decim. matut. comparendum et destinato sibi patrono documenta et allegationes tra lendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, as ca legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum crit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium

Leopoli dic 18. Junii 1844.

(2300) Edictum. (2)

Nro. 1011. Per Magistratum circularis Civitatis Zelkiew notum redditur, per Ludovicum Herz contra Joannem Zawadzki puncto extabulandi juris habitationis conductitiae pro tempore à die 1ma Martii 1822 ad ultimain Februarii 1823 duraturae, in statu passivo domus sub Nro. 86 2]5 in Zolkiew situe, haerentis, hic fori actionem institutum, opemque judicil imploratam esse. Cum vero domicilium Joannis Zawadzki ignotum sit, proin ad tuenda ejus jura curator in persona Joannis Nikolay additus, cique actio cum termino in diem 7am Augusti 1844. hora 9. mat. ad pertractandam hane causam praefixo, decretata admanuata est. Praesens edictum admonet Joannem Zawadzki, ut aut ipse in illo termino comparent - aut adminicula sua curatori laudato communicet, secus causa haec cum laudato curatore pertractabitur et citatus damuum uelors enasciturum sibimet ipsi imputabit.

Ex Consilio Magistratus. Zołkieviac die 6. Julii 1844.

(9072) Edictum (2)

Nro. 631. Per Magistratum urbis comercialis Jaroslaviao Martino Studziński vel ejus nefors haeredibus de nomine et domicilio ignotis hisce notum redditur quod Martinus et Rosalia Bedzińskie conjuges in Radymno Circuli Przemisliensis habitantes contra eundem Martinum Studziński vel ejus nefors haeredes actionem puncto judicandi omne jus rouventorum ad summam 1800 fipol. seu 450 fl. c. s. c. praesciptione esse extinctum ejusque extabulationi ac deletioni ex lapidea sub Nro. Cons. 159 sita nihil obstare, hie judicu sub praes 1. Aprilis 1844 ad Nr. 631 exhibuerint, quodque ad ex-

tricationem hujus causae processu verbali juxta prascripta cod. jud. Galiciensis terminus in diem 28. Augusti 1844 horam 10. matutin sit

praefinitus.

Edictum itaque hoc monet ad comparendum in praefixo termino, vel ad communicandum constituto curatori defensionis adminicula, quo accus nociva consectaria sibimet ipsi imputanda erunt.

Decretum în Consilio Magistratus Jaroslaviae die 25. Maii 1844.

(2305) Rundmachung. (2)

Mro. 18076. Arm Magistrate der f. haupts Stadt Lemberg wird bekannt gemacht, daß bei dem Stadtbauamte die Stelle eines Bauamts. Schreibers mit ber jahrlichen Besoldung von Vier Hundert Gulden Conv. Munge in Erledigung

gefommen ift.

Die Bewerber um diese Stelle haben ihre Gesuche unter Nachweisung des Ulters, der Studien der bisherigen Dienstleistung und der Kenntniß der deutschen und polnischen Sprache binnen vier Wochen, von der letten Einschaltung dieser Kundsmachung in das Umtsblatt der polnischen Beitung, mittelst ihrer vorgesetzen Behörde durch das Einsteichungs Procedoll der politischen Magistrats-Ubtheitung ander getangen zu tassen, und darin anzugeben, ob und in welchem. Grade sie mit einem Beamten des Magistrats oder der demsels ben unterstehenden Unteramter verwandt oder versschwägert sind.

Lemberg den Sten July 1844.

(2298) Kundmachung. (2)

Mro. 2690 Bom Magistrate ber Kreisstadt Tłoczow wird hiemit kund gemacht: baß diese Stadt, in welcher viele Beanten sich befinden, jahlreiches Militar flazionirt ist, und auch die Umgegend gutes Gedeiben diesem Gewerbe versspricht, einen soliben und im Fache tuchtigen

Weisbacker benöthiget.

Diejenigen, welche zur Unsiedlung und Betreis bung dieses Gewerbes in Złoczow bereit sind, werden hiemit aufgesordert, hieramts sich zu melden und nachzuweisen, daß sie die Profession vollkommen erlernt haben. Einem soliden Backer wird auch zum Betriebe des Gewerbes, ein angemessener Vorschuß aus der Stadt - Kasse zugesichert.

Złoczow 10. July 1844.

(2293) Ediktal-Borladung. (2)

Mro. 100 ex 1844. Bon Seiten der Gefertigten Conferiptionsleitenden Ortsobrigfeit, wird der sub haus-Mro. 83 conferibirt:, von hieraus unbefugt entfernte und unwissend wo sich aufhals tende militärpflichtige Bursche Jan Ciesielski bies mit jur Rudfebr in feine Beimath binnen fechs Wochen mit dem Bemerken einberuffen, daß nach fruchtlofen Berlauf obiger Frift er als Militar- Bluchtling angesehen und behandelt werden wurde.

Pustomyty Lemberger Kreifes am 13ten July

1844.

(2172) Kundmedung. (1)

Mrc. 3067. Bom Magistrate der Kreisstadt Tarnopol wird zur Befegung der hierorts in Erledigung gekommenen Stelle eines Polizei-Feldwebels mit der jabriichen Löhnung von 200 fl. C. M. und der Montour der Conkurs ausgeschrieben.

Diejenigen, welche diese Stelle zu erhalten wünschen, haben ihre gehörig adstruirte Besuche, falls sie bereits in Diensten stehen, durch ihre vorgesehten Behörden widrigenfalls aver unmittelbar bei dem hierortigen Magistrate bis 15. August L. 3. einzureichen, und sich über ihr Nationale, Alter, Moralität, bisherige Dienstleistung, Kenntnis der deutschen und polnischen Sprache, dann der Schreitenskundigkeit in beiden gehörig auszuweisen.

Tarnopol den 26ten Juny 1844.

Mro. 922. Wom Magistrate der königl. steven Stadt Przemysl wird bekannt gemacht, das auf Unsuchen der Mize Adolf zu handen der underkannt wo abwesenden Beklagten Ewa Kawecka, ein Kurator in der Person ihred Chemannes Carl Kawecki bestellt, demselben das Urtheil dato 30. Dezember 1843 Zahl 3293 zugestellt, und dessen dieselbe mittelst gegenwärtigen Edicts mit dem Beisügen erinnert wird, sie haben zur Wahrnehmung ihrer Rechte einen Machthaber zu Sestellen, und dem Gerichte binnen 30 Zagen nahmhaft zu machen; widrigens die erfolgte Zustellung des Urtheiles die volle Kechtswirkung haben, und in Sachen das weitere Gesessiche auf ihre Gesahr und Schaden eingeleitet werden würde.

Ex Consilto Magistratus Reg. Lib. Civitatis

Przemysl die 13. Aprilis 1844.

(2215) Antundigung. (2)

Mro. 335 jud. Vom Stadtmagistrate Ropczyco wird dem abwesenden Jakob Rasal, dessen Ausenthalt unbefannt ist, biemit befannt gemacht, daß aus Anlase der durch Rosalie Rasal geborene Strzok unterm 20ten Juny 1. J. 2. 3.35 angebrachten Eingabe, wegen Löschung des gedachten Jakob Rasal als Miteigenthümer der unter R. 3. 80 in der Stadt Ropczyco liegenden Realität zur gebörigen Verhandsung der Termin auf den 13ten August 1. J. 10 uhr Vermittags sessest, und zu diesem Behafe Sebestyan Rosydar zum Kurator ernannt worden ist, weswegen Jakob

Rufal oder dessen vermeinte Erben biemit aufges fordert werden, am obbesagten Termine die nosthigen Brheise der erwähnten Ungelegenheit, dem aufgestellten Vertretter mitzutheilen, oder einen andern Sachwalter zu ernennen, damit mit solchen, was Rechtens ist gepflogen werden könne, als sonsten auf Gefahr der Abwesenden mit dem aufgestellten Kurator das Nothige verhandelt seyn wurde.

Ropezyco ben 20ten Juny 1844.

(2069) Rundmachung. (2)

Bom Tarnower f. f. Landrechte Mro. 3472. wird bekannt gegeben, bag das Umt des ebemali= gen Grang - Rammerers Johann v. Laskowski, (welcher ursprunglich in der Granifammerlichen Gettion Drohobyez Samborer Rreifes angeftellt mar, bann aber im Sabre 1812 in die Geftion Dukla Jasloer Kreifes, im Jahre 1813 in Die Cettion Lisko Sanoker Kreiset, endlich aber im Jahre 1820 in die Geftion Sanok Sanoker Kreises übersett wurde) in Folge seiner Burudfagung am 5ten Oftober 1822 aufgebort babe. Es werden denmach im Grunde bes b. Kofbecrets vom 3ten Oftober 1807 Babl 818 alle jene, die eine Forderung an den befagten Grangfammerer vermoge feines Umtes, entweder wegen rudffandigen Saren, ober anderer jur gerichtlichen Vermahrung ju übergebenten Private Gelber, ober anderer Effecten ju machen haben, aufgefordere, fic bei biefem e. f. Landrechte als der betreffenden Beborbe bes befagten Grangfam= merere binnen einem Sabre und Sage von ber Bten Ginschaltung bes Edifts in bie Beitungs-Blatter gerechnet, um fo gemiffer ju melben, als man fonft mit Loidung ber fur jenen Grangfammerer auf bem Gute Mehawa u. on. 17 verbus derten Dienstaugion von 3000 fl. 28. 28. vorgeben murbe.

Mus dem Rathe bes f. f. Candrechtes.

Tarnow am 23ten Upril 1841.

(2257) Edictum (1)

Nrs. 18229. Caesareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliciae Joanni Pilchowski, de vita et domicilio ignoto — ejusque haeredihus, pariter de vita et domicilio ignotia medio praesentis l'dicti netum reddit: ex parte D. Francisci Com. Pitocti contra ecadem puncta extabulationis de bonis Czernica juris triennalis horumce bonorum Czernica pessessionis arendatoreae — sub praes. 12. Juni 1844, ad Nim. 18229 huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. —(1) commerationem ignotami supralatorum conventorum, corum periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Baczyński cum substitutione Do-

mini Advocati Bartmański qua Curator constituitur quocum juxta praescriptant pro Galicia
in Codice judiciario normam pertractandum est.

— Praesens Edictum itaque admonet ad hie r.
Fori Nobilium pro termino in diem 15. Octobris 1844. hora decima matut. ad contradictorium praefixo comparendum, et destinate sibi
patrono documenta et aliegationes tradendum,
aut sibi aliom Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esso videntur; ni fiant et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpas imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 1. Julii 1844.

2233; E d i c t u m. (1)

Nio. 16448. Caesareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense Josepho Kuczewski et Cajetano Niemierzycki tum Ignatio Sosnowski de domicilio ignotis - nec non ignotis successoribus Mariannae de Kuczewskio Niemierzycko et Josephi Sosnowski medio praesentis Edicti notum reddit: ex parte Dui Elisabethis de Fihausery Krosińska contra cosdem tum alias personas puncto extabulandae de bonis Jankowa Summac Ruczewskianae 30 Aur. c. s. c. cam omnibus suis consecutivis positionibus et suboneribus sub praca. 29. Maji 1844. ad Nrm. 16418. huie Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam casso. Ob commorationem vero corum ignotam, ipaorum periculo et impendio judicialia Advocatus Dominus Petrus Romanowicz cum substitutione Domini Advocati Gnoinski qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pre Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. -Praesens Edictum itaque admonet ad in termino pro die 24. Septembris 1844. h. 10. m. ad contradictorium praelixo comparendum et deatinato sibi patrono documenta et allegationis tradondum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficus esse videntur; ui fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum proprise culpue imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 25. Junii 1844.

(2314) E d i f t. (1)

Mro. 1925. Wom Magistrate der freven Bans beleftadt Brody, wird bekannt gegeben daß jur Einbringung bes, durch die Band-ung Papajohan et Dugrault, wider Isaac Lauen et Marcus Becliner erstegten Forderung pr. 228 Sith Rub. 80

Kop. 3 fl. 6 fl. 9 fl. 26 fr. E. Mt. und ben gegenwärtig zuerkannten Exekuzionskoften mit 10 fl.
32 kr. E. M. die öffentliche Feilbiethung der zur Sppothek bienenden Realität Nr. 883 hiemit verswilliget, und hiezu zwei Termine auf den 2ten August und 2ten September 1844 um 3 Uhr Nachmittags bestimmt, welche unter folgenden Bedingungen abgebalten werden wird, u 3.

ttens. Bum Audrufspreise wird ber gerichtlich erhobene Schagungswerth von 5003 fl. 30 fr. C.

M. angenommen.

2tens. Jeder Kausustige ist verbunden ein Angeid von 10,100 der Schatzungssumme, das ist: den Betrag von 500 ftr. C. M. zu handen der Lizitazions - Kommission im Baaren zu er-

legen.

3tens. Der meistbiethende Kaufer ist verpflichtet, die auf dieser Realität haftenden Schulden nach Maßgabe des Kaufschlings zu übernehmen, wenn die Gläubiger die Zahlung vor der allensfalls bedungenen Aufkündigung nicht annehmen. wollten.

4tens. Der Etsteher übernimmt die Verpflichtung, den Kaufschilling mit Einrechnung des Ungeldes binnen dreißig Tagen nach erhaltener
Bustellung der Erledigung des Feilbiethungsaktes
im Baaren an das gerichtliche Erlagsamt zu ertegen oder sich hierwegen mit den Glöubigern abzusinden, widrigens auf Gefahr und Kosten des
Räufers eine neue Lizitazion ausgeschrieben werden wird.

Stend. Wenn ber Ersteher dem 4ten Punkte binsichtlich des Erlags des Kaufschillings Genuge geleistet haben wird, dann wird demfeiben das Eigenthumsdefret zu ber erkauften Realitat ausgesolgt und berfelbe in den physispen Beste ein-

geführt merden.

Gtens. Sollte diese Realität in diesen zwen Terminen über oder wenigstens um ben Schätzungswerth nicht an Mann gebracht werden können, so wird vor der Ausschreibung der dritten Lizitazionstagfahrt, vorläufig im Grunde Bofdekrets vom 25ten Juny 1824 3. 2017. die Einvernehmung der Gläubiger im Zwede der erleichternden Besdingungeen am 30ten September 1844 3 Uhr Nachmittags gepflogen werden.

7tens. Ifraeliten werden ju diefer Ligitagion

jugelaffen.

Btent. Die Laften biefer Realitat konnen belm bierortigen Grundbuchsamte eingefeben werden.

Brody am 15ten Juni 1844.

(2331) And mach ang (1)
Mro. 37612. Bur Besetzung der bei dem Masgistrate in Zator erledigten Stelle eines prästeisenenen Spadifus, womit der Gehalt von 600 fl. E. M. d i. Sechshundert Julden C. M. versbunden ist, wird hiemit der Konkurs ausgeschriehen. Bittwerver haben bis toten August 1844 ihre geborig belegten Gefahr bei ben Walaricor k. Kreisamte und zwar, wenn sie schon angestellt find, mittelft ihrer vorgesehten Behörde, und wenn sie nicht in öffentlichen Diensten stehen, mittelft bes k. f. Kreisamtes, in dessen Beurke sie wohenen, ju überreichen, und sich über Folgendes ause zuweisen:

a) über das Alter, den Geburtsort, Stand und

die Religion,

b) über die jurudgelegten Studien, und erhals tenen Wahlfähigkeitsdekrete aus dem gerichtlichen und politischen Fache,

c) über die Renntnis der deutichen, lateinischen

und poinischen Sprache,

d) über das untudelhafte moralische Betragen, die Kähigkeiten. Verwendung, und über die bisherige Dienstleistung, und zwar so, daß darin keine Periode übersorungen werde,

e) haben felbe anzugeben, ob und in welchem Grade fie mit den übrigen Bramten des Zatores Magistrats verwandt oder verschmägert sind.

Bom & f. galig. Landesgubernium. Bemberg am 27. Juni 1844.

(2258) E d i c t u m. (1)
Nro. 10885/1814. A registe urbis Metropolitanae Leopoliensis Magistratu, praesenti Edicto
judaeo Josio Berggrün notum redditur, quod
contra ipsum Leisor et Beila Lauer, tum Czesche Weinert actionem intuitu extabulandae
Summae 500 flp. de statu, passivo realitatis sub
Nro. 591 2/4 sitae, Libr. Dom. 45. p. 91. n. 7 on.
intabulatae, sub praes. 13. Maji 1844 ad Nm.
10885 in hoc Judicio exhibuerint, ideoque Of-

ficiam et opem judicis imploraverint

Quam Judicio ignota sit ejus commoratio, et ipse forte extra Cans. Reg. Provincias hacreditarias versetur: visum est curatorem ei dare, qui personam cjus gerat, ejus periculo et sumptu Advocatum Dominum Rabath cum substitutione Domini Advocati Zminkowski, quoeum actio in Judicium delata, juxta normam Co licis judiciani deducetur et definietur. -Quapropter praescuti Edicto praedicto Josio Berggrun admonetur, ut justo tempore aut ipse in Judicio die 13. Septembris 1844 h. 10. m. se sistat, et destinato sibi patrono documenta et allegationes suas tradat, aut sibi ipse patronum et Advocatum alium eligat, et Judici nominet, eaque e lego faciat, faciendave curet, quae delensioni et causte suae proficua sibi esse videantur; ni faciat, et causain suam ipse negligat, damuun inde forte enatum sibi ipse imputabit.

Ex Consilio reg. Magistratus Leopoli die 17. Maji 1844. (2320) E b i f &. (1)
Mro. 771. Bon Seiten des Dominiums Monastorzyska Stanislawower Kreises werden nachbes
nannte militärpflichtige Juden, als:

Saus-Mro. 247 Josef Glasberg,
— 307 Schaja Nudel,

- 137 Mortho Mandler,
- 122 Salamon Freshtl,

\_\_\_\_ 135 Feibisch Boral . \_\_\_\_ 89 Osias Muster,

\_\_\_\_\_ 307 Aron Nudel, \_\_\_\_\_ 324 Moises Bring, \_\_\_\_\_ 261 Leib Rubel,

- 308 Moses Abraham Ederer .

- - 307 Leib Nudel,

- 74 Hersch Freidmann,

- 89 Jeremias Muster, - 112 Leib Galizer,

- 145 Schoel Antler,

- 258 Moische Schuster, - 291 Amschel Pistrich,

- 13 Moses Spiegel, - 246 Jechel Dicker,

- 318 Itzig Dunst,
- 126 Daniel Schmierer,

- 89 Markus Muster,

- - 139 Osias Nemerow, - - 272 Schloma Perl,

- - 324 Leib Briak,

ski

— 19 Leib Stark; dann Christen, als:
— 222 Wojciech Rogalski recteGogol-

— 39 Paul Radzielski, — 82 Martin Buynicki und

ohne ortsobrigkeitlicher Bewilligung von ihrem Geburtsorte entfernt haben und sich unwissend wo verborgen halten, mit dem Bemerken zur Rudkehr vorgeladen, daß falls dieselben binnen 3 Monaten vom Tage der ersten Einschaltung dieses Ediktes in die Beitungsblatter an gereinet, bei dieser Frandsobrigkeit nicht erschen, und ihre Ubwesenbeit nicht giltig rechtsertigen sollten, dieselben nach den allerhöchsten Vorschriften und dem Aus. vanderungspatente vom 2. Marz 1832 behandelt werden.

Monastorzyska ben 29. Juni 1844.

(2315) Rundmachung. (1)
Mro. 1681. Vom Magisteate der freien Hans
delsstadt Brody wird bekannt gemacht, daß in
Folge Ersuchschreibens des Tarnopoler Magistrats
ddio 5ten July 1843 Zahl 735 und 1ten May
1844 Z. 1790 uber Unsucen des Herrn Peter
Lozinski Kurator der Masse des Stanislaus Piatkowski zur Befriedigung der wider Kirig Aschkanasy ersiegten, von der Kaupischuld pr. 727
S. Rubl. berrührenden Kapitalressorderung pr.
4:7 S. Rubl. sommt 5/100 seit dem 2 ten Fesbruar 1832 rucksändigen Interessen, dann zur

Befriedigung der von ber vergögerten einzelnen Bablungeraten gebührenden Intereffen und gwar von der Rapitalerate 140 G. Rub. fur Die Beit von 21ten Februar 1832 bie 30ten May 1836 im Betrage 29 G. Rubi. 90 13 Rop.; von ber Rapitalbrate 100 G. Rub. für die Beit von 21. Februar 1832 bis 2ten Huguft 1837 im Betrage 27 G. Rub. 20 213 Kop.; von der Kapitalbrate 70 Gilb. Rubl. fur die Beit von Elten Februar 1832 bis 29ten Juni 1838 im Betrage 22 3. Rubl. 23 13 Rop.; endlich jur Befriedigung ber liquidirten gerichtlich auf 19 fl. 57 fr. C. M. gemäßigten Exekutionskoften, die exekutive Beraußerung der fruber dem Schuldrer Eisig Aschkonasy, gegenwartig aber beffen Erben geborigen, in Zatosce sub Ilro. 285 gelegenen Realitat, in awei Terminen, ale: am 26ten Mugust 1844 und 27ten Geptember 1844 um 3 Ubr Rachmittags ausgeschrieben, und biefe Ligitagion in ber Beodver Magistrats-Rangley in dem obigen Termine unter nachfolgenden Bedingungen abgehalten werden mird.

1) Bum Ausrufspreise wird der gerichtlich erbobene Schabungewerth biefer Realitat im Be-

trage pr. 600 fl. C. Ml. angenommen.

2) Die Kauflustigen sind verbunden 105100 bes Austrufspreises als Badium zu Sanden der Lixetations. Commission baar zu erlegen, welches Basdium dem Meistbiethenden in den Kaufschilling eingerechnet, den übrigen Lizitanten aber nach beendigter Lizitation zuruchgestellt wird; falls aber die Erefutionsführende Masse des Stanislans Pistkowski durch ihren Curator Herrn Poter Lozidski mitsizitiren foste, so ist dieselbe vom Etag

des Badiums befrept.

3) Der Beftbiethende ift verpflichtet binnen 14 Tagen, vom Tage der Buftellung des den Ligitationsatt bestättigenden Befcheides ben angebothes nen Raufschilling mit Ginrechnung des Badiums pr. 60 fl. C. M., jedoch nach Ubschlag des Betrags pr. 258 fl. 18 3]4 fr. C. M. als ber für das h. Uerar über der Realität sub Neo 285 des Eisig Aschkonasy sichergestellten vom Rachtaffe der Kaie Hatz vel Bauberger bemeffenen Erbfteuer, welche ber Beftbiethende über fich nebmen und über ber erkauften Realitat sub Nro. 285 intabulirt beloffen soll, an das gerichtliche Deposit des Brodger Magistrats ju erlegen, wie brigens auf doffen Kosten und Gefahr die Relizitation diefer Reglitat ausgeschrieben und folche in einem Termine um mas immer für einen Preis verkauft wird: sollte aber die exekutionsfuhrende Maffe bes Stanislaus Piatkowski burch ihren Curator B. Peter Lovinski diese Realitat ersteben, so ist dieselbe ron dem auf obige Urt festgesehren E lag bes Rauficbillings befrent.

4) Sollten Die Erben tes Eisig Aschkonany Die Uneinbringlichfeit ber Uctiv-Forderung, pon mel-

cher die, über die zuverkaufende Realität, byposehizirte Erbsteuer von illiquiden 2/3 fl. 46 3]4 fr. C. M. bemessen wurde, nachweisend, mittelst rechtsträstigen h. G. Dekrets, die Einwilligung in die Extabulation diese ab illiquida im Betrage 223 fl. 46 3]4 fr. C. M. bemessene Erbsteuer von der Realität sub Nro. 285 erlangen, dann ist der Ersteber dieser Realität, es mag die Executionsführende Masse oder sonst jemand sein, verspsichtet den Erben des Eisig Aschkenass oder deren Rechtsnehmer, diese zu ertabulirende 223 fl. 46 3]4 fr. C. M. binnen 14 Tagen vom Tage der Zustellung der diesssälligen gerichtlichen Lussforderung gerechnet, zu bezahlen.

5) Wenn der Ersteber die Ligitationsbedingung 3 hinsichtlich des Erlags des Kaufschillings, Genüge geleistet haben wird, dann wird demselben das Einantwortungsbefret ausgefolgt, die gekaufte Realität aub Nio. 285 in Zalasce in popstichen Bests übergeben und die im Lasteustande dersels ben für die Masse des Stanislaus Piętkowski ins

tabulirte gange Forderung extabulirt.

6) Sollte diese Realitat in den festgelebten zwei Terminen weder über noch um den Schähungswerth selbst verkauft werden können, so wird vor der Ausschreibung des dritten Lizitations-Termins vorläufig die Einvernehmung der auf dieser Resalität intabulirten Gläubiger im Sinne des Dospekrats rom 25ten Juny 1824 Bahl 217 Statt sinden, und biezu der Termin auf den 18. Oftober 1844 um 3 Uhr Nachmittags festgesest.

7) Ifraeliten werden ju diefer Ligitagion juge-

taffen.

8) Die auf diese Realität vorkommenden Lasften und rudständigen Steuern, können vor dem Aermine bei der Zaloscor Steuerbezirks. Obrigs keit und beim dortigen Grundbuche eingesehen werden.

Edictum.

Nro. 11034. Per C. R. Galiciae et Ludeine-

Brody am 22ten Juny 1844.

riae Forum Nohilium Leopoliense, haeredibus olim Ignatii Szeliski, utpote D. D. Zachariae Szeliski et Joanni Rossecki, vel eorum nefors demortuorum, haeredibus de nomine et domicilio ignotis; medio praesentis Edicti notum redditue: ad petitum D. Theclae de Szymberskie Rrasuska, et requisitionem C. R. Foti Nobilium Tarnoviensis ddto 15. Februarii 1844 N. 13897. — praes. 7. Aprilis 1844 N. 11034 Tabulae reg. sub hodierna dispositum esse, ut in fundamento Decreti addictae haereditatis, post olim Ignatium Szeliski ejusdem haeredes, ut pote: Zachaciam Szeliski in 316 particus, proproprietario sortis bonorum Wola Lubecka, ad

olim squatium Szelissi spectantis, intabulet,

jam vero 2do Anton'um Brasuski in 216 par-

tibus et Joannem Rossecki in 1/6 parte pro proprietarita ejuadem sortis bonorum Wola Lubecka, et quidem ultimum erga edocendam legali in termino habilitatem, bona terrestria possidendi - praenotet; porro, in fundamento decreti addictae hacreditatis post illum Antonium Krasuski, ejusdem haeredes, et quidem 1. Stanislanm Krasuski in 3/4 partibus, et 2do Theclam Brasuska in 1/4 parte pro proprietariis 2/8 partium dictae sortis bonorum Wola Lubecka, ad olim Antonium Krasuski pertinentium, adeoque Stanislaum Ilrasuski pro proprietario 3/12 partium, et Theclam Brasuska pro proprietaria. 1/12 partis totius sortis boni Wola Lubecka, antea praefati Ignatii Szeliski propriae, intabulet, hoeve facto ex Contractu E. V. ddto 24. Novembris 1840 sub D. in criginali aceluso, lib. Instr. 493 pag. 134 ingrossato, Stanislaum et Mariannam de Hilheny Hordynskie Conjuges, - porro ex Contractu sub E. ddio 10. Maji 1841 jam quoque de praecedenti, lib. Instr. 494 pag. 274 ingrossato. supplicantem Theclam de Szymberskie Brasuaka, qua ultimam proprietariam mox memoratarum 3/12 partium ejusdem sortis bonorum Wola Lubecha ad nomen Ignatii Szeliski, lib. dom. 73. pag. 595. intabulatae, et aubseque in Stanislaum Krasuski devolutarum, intabulet.

Cum sutem hie Judicii domicilium insorum ignotum sit, ideo Advoratus Dominus Rabath, cum substitutione Domini Advorati Ouyazkie-wicz ipsorum periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Edictum isthoc notitiam dat.

Ex Consilio C. R. Feri Nobilium Leopoli die 24 Junii 1844.

(9287) Edietum. (1)

Nro. 19991. Caesarco-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense Dno Adelberto Wislocki, codem nelors demortuo, ejus hacredibus, de nomine et domicilio ignotis medio praesentis Edicti natum reddit: per D. Julianum Rittoer contra aupra citatos conventos puncto extabulationis e statu passivo bonorum Carrylli gorne protestationis Adalberti Wistocki ddto 2. Novembris 1795 puncto avulsorum a bonis Stuposiany fundorum, dom. 98. pag. 197. n. 1. on. intabulatae sub praes 26. Junii 1844. ad Nr. 1991. huic Judicio libettum exhibitum, Judicitque opem imploratam esse. Oh commorationem supra citatorum conventorum in loco ignoto indicatam, corum periculo el impendio judicialis Advocatus Dominus Babath cum substitutione Domini Advocati Duniecki qua Curator constituitar, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice Judiciarie normam pertractandum est. — Praesens Edictum itaque admonet ad in termino pro die 30. Septembris 1844. hora decim. maiutina hic reg. Fori comparendum et destinato sibi Patrono documenta et allegationes tradendum aut sibi alium Advocatum in Patronum eligendum, et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Cousilio C. R. Fori Nobilium Leopoli die 2. Julii 1844,

E 0 1 (2317) (1)Mro. 327. Bon Geite Des Dominiums Zasaow, Tarnower Rreifes in Galigien als Berlaf. fenschaftsabhandlungsbeborbe wird biemit befannt gemacht: Es fep Inkob Kurzeja Unterthan aus ber bier incorporirten Ortschaft Dombie Cons. Nro. 92 nach hinterlaffung ber volljährigen Rinber ale Erben: Adem, Lorenz, Michael, Johann und Agnes verbeur ibeten Cwiok noch am Bten Oftober 1830 ab intestate verftorben; ba nun ter Aufenthaltsort bes Erfteren Adam Kurzeja bem Gerichte unbefannt ift, fo wird berfelbe erinnert, fich binnen Jahresfrift ben Diefem Gerichte um fo gemiffer ju melden, und die dieße fallige Erbeerklarung einzureichen, als mitrigen-falle auch obne beffen Beitommen, die Berlaffen-ichaft mit ben fich melbenden Erben und dem für ihn aufzustellenden Curator abgehandelt merden wurde.

Dominium Zassow am 5ten July 1844.

(2330)Ò 9 (1)Mro. 870 jud. Bom Magiftrate ber Rreisfiadt Tarnow mird über das Ginfcbreiten ber Ita Ilachel Wald de praes. 29ten Mary 1844 3. 870 Die erefutive Feilbiethung des ben Erten nach Noach Samet geborigen hausantheiles Nr. Con. 5152 megen ber Einschreiterin fouldigen 400 ff. C. M. c. s. c. bewilliget, jur Bornabme ber Berfteigerung Die Sagfabit auf den Bten Huguft 1844 und falls bei berfelben fein bem Goagungs. meribe gleichkommendes Unboth ergielt werben follte, eine 2te auf ben 28ten Muguft 1844 und im Ralle auch bei Diefer fein gunftigerer Unboth erzwett werden follte, gur Bernehmung der Zabularglaubiger über bie erleichternben Bedingungen die Saafabrt auf ben 5ten Geptember 1844 jedesmabl um die Die Bormittageftunde angeord. net. - Ule Musrufepreis wird ber Schapungs. weith ven 22 4 fl. 40 fr. C. Dl. angenommen werden, und 10 Prozent besfelben wirden als Vadium vor der Ligitation zu erlegen seyn. Indem die Kauflustigen zu den Tagfahrten vorges laden werden, wird denselben bedeutet, daß der Tabularertrakt so wie die übrigen Lizitationsbes dingnisse hiergerichts einzesehen werden können. Zugleich wird dem intabulirten Gläubiger unbekannten Wehnortes Joseph Wysocki so wie auch den etwa nach dem 25ten Juny 1844 intabulirten Gläubigern der Herr Landesadvokat Liggza mit Substituirung des H. Landesadvokaten Bandowski zum Curator aufgestellt, welchem die Interessenten ihre allfälligen Behelse mitzutheisen haben.

Mus bem Rathe des Magistrats. Tarnow den 9ten July 1844.

(2789) E d i c t u m. (1)
Nro. 18834. Cacsarco-Regium in Reguis Ga-

liciae et Lodomeriae Indicium Provinciale Nebilium Leopolience Mariannae Roguszowa, Mariannae Zhykalska, Calixtae de Rozłuckie Lopotowa, Franciscae de Szumlanskie Chojecka, Salomene de Szumlańskie L. B. Otocka, Barbarae Muiszkowa, Catharinae Paparowa et Joauni Com. Lanckoroński de domicilio ignotis, tum hacredibus praesumtivis olim Alexandri Szumlański de nomine, et domicilio ignotis, medio praesentis Edicti notum reddit: ex parte Dominae Juliannae de Comit. Lanckoreńskie Com. Borkowska contra Fiscum reg. Summo Aerario assistentem - tum supra nominatos, puncto extabulationis de bonis Mielnica Summae 8000 fipol. cum usuris pro re massae olim Basilii Szumlański, lib. dom. 3. pag. 57. n. 2. et 3. on. intabulatae, cum omnibus juribus consecutivis et suboneribus, sub peacs. 17. Junii 1844. ad Nrm. 18834. huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. -- Ob commorationem ignotam praefatorum concitatorum, corum periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Blumenfeld cum substitutione Domini Advocati Czajkowski gua Curator constitutur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codico judiciario normam portractandum est. - Pracsens Edictum itaque admonet ad hic reg. Fori Nobilium pro termino in diem 15. Octobr. 1844. hor. 10. mat. ad contradictorium praelixo comparendum et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter fecienda, quae delensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde cuatum propriae culpae imputandum crit-

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium Leopoli die 1. Julii 1844.

# Dzieńnik urzędowy.

Lwów dnia 18. Lipca 1844.

## Rreiefchreiben des f. f. galigischen Landesguberniums:

Mro. 30980 Stämpelbehandlung der, von Behörden und Uemtern, über die bei ihnen borgenommenen Prufungen ausgefertigten Defrete und Dofumente.

Machtraglich ju bem bieramtlichen Kreisschreis ben vom 22. September 1812 gahl 61800, wo. mit die allerbomfte Entschließung vom 27. August 1842 bekannt gegeben wurde, - baf die Defrete über die bestandene Prufung aus dem Civil- und Criminal . Juftigfache, aus dem Grundbuchefache und dem adelichen Richteramte im Ginne des f. 21. des Ctampels und Sargefepes dem Stampel von 30 fr. unterliegen, wird bedeutet : Daß im Ginne biefer allerhochften En fchliegung und bes in dem Eingangs erwähnten Kreisschreiben berufenen hoben Soffammer-Defrets vom 3. Ceptems ber 1842 Bahl 36903 überhaupt alle Defrete und Dofumente, welche ron Beborben und Aemtern ausgefertigt werden, über die bei ihnen vorgenommenen Prufungen jum Behufe ber Erlangung einer Umtellung oder der Zulaffung ju einet Beichaftigung oder einer fonstigen Befähigung, in fofern in diesen Dokumerten die Thatsache der bestandes nen Prufung und die dabei an ben Sag gelegten frahigkeiten bes Gepruften Lestattigt werben, bem für Beugniffe im Allgemeinen im § 21. des Granipel- und Sargefetes vorgeschriebenen Stampel pon 30 fr. ju unterziehen find.

In diesem Sinne unterliegen demnach inebesons bere nebft ben ichon in dem oben angedeuteten hoben Dek ete angeführten Dotumenten biefem Stampel auch die Detrete und rudsichtlich Beugniffer

1. über die Prufungen, welche bei ben Befalls-

Obergerichten abgelegt werden muffen :

2. über die Prufungen, welche bei den Gefalls-Behorden aus den Gefalls- und Verrechnungs-Borfdriften jur Erlangung von Umispialtikanien-Stellen abzulegen find;

3. über die Prüfungen aus der Waarenkunde, welche zur Erlangung von Oberamts- oder Umtsofficialenfiellen bei ben Gefälls-Ober- oder haupt-

amtern ju befleben find;

4. über die Prufungen, melde von den Conzepis Praftikanien ber politischen Landessielle aus ber politischen Gesenkunde abzusegen find;

5. über die Prufungen ber Richteramts . Can-

gelebbaches;

6. über die Prufungen der Bewerber um Fiskal-

(2035)
O stemplu na dekreta i dokumenia, wydane na

odbyte u władz i urzędów egzamina.

Dodatkowo do okólnika gubernijalnego z dnia 22. Września 1842 do licz. 61809 którym najwyższe postanowienie z dnia 27. Sierpnia 4942 ogłoszono, że dekreta na odbyty egzamin z prawa cywilnego i kryminalnego z nauki o księgach gruntowych i szlachetnego urzędu sędziego w myśl f. 21 Ustawy stemplowej i taksowej podpad ja stemplowi 30 kr., oznajmis aię: że w myśl tego najwyższego postanowienia i wzmiankowanego na wstępie okólnika dekretu wysokiej liamery nadwornej z duia 3 Września 1842 do licz. 36903 w ogólności wszystkie dekreta i dokumenta, wydano od władz i urzędów na odbyte u nich egzamina w celu dostapienia jakiej posady lub aby być przymuszonym do jakiego zatrudnienia, elbo też do jakiego iunego uzdolnienia, podpadają ustanowionem u dla zaświadczeń w ogólności w f. 21. Ustawy stemplowej i taksowej stemplowi 30 kr., jezeli się w tych dokumentach poświadcza rzeczywiatość zdanego egzaminu i okazane przy téj aposobności zdolności egzaminowan go.

W tejże myśli podpadają więc w szczególności oprocz wymi nionych w wzmiankowanym powyżej dekrecie do umentów temu samu stemplowi także dekreta a względnie zaświedczenia:

1. egzaminu, któren przed zwierzchnim sadem

dochodowym zdawany być musi;

2. egzaminu, któren dla dostapienia miejsca praktykacta przed władzami dochodowemi z przepisów dochodowych, i rachunkowych zdawać potrzeba;

3 ogzaminu ze znajomości towarów, któren dla dostępienia posad, officyjała urzędu lub urzędu zwierzchniego przed zwierzchnim lub głównym urzędom zdawać należy;

4 cg/aminu, któren praktykańci konceptowi politycznego Rzadu krajoweg z Ustaw politycz-

nych zdawać maja;

5. egzeminu kandydatów do urzędu sadowniczego 2 II części powszechnej ustawy karnej;

6. egzaminu uhiega acych się o miejsce adjunkta fiskalnego; 7. über die Prufungen der Bewerber um Cencessionen jur öffentlichen Geschäftsführung oder Agentie;

8. über die Prufungen der Candidaten um Praktikantenstellen bei der Provinzial=Bau=Di=

refzion:

9. über die Prüfungen, welche die Bewerber um das Maurere und Zimmermeisterrecht bei der Provinzial=Bau-Direkzion zu erlangen, abzule-

gen baben;

10. über die Prüfungen, welchen sich die Beswerber um judische Familienstellen über die Kenntnisse im Lesen, Schreiben und Rechnen bei dem obrigkeitlichen Umte der betreffenden Judengemeinde in sofern unterziehen mussen, als sie über die Schulkenntnisse kein legales Zeugniß beizubringen vermägen;

11. über Die Prufungen ber Bewerber um Un-

ftellungen bei den Cammeral-Bablamtern;

12. über die Prüfungen, welche bei dem f. f. General-Rechnungs-Direktorium mit den Candisdaten für die dortige Conceptspraxis vorgenoms

men werden;

13. über die Prüfungen, welche bei den Constrollsbehörden Behufs der Aufnahme in die Buchsbaltungspraxis mit der ohne Anwartschaft auf eine Conceptspraftisantenstelle beim k. k. General-Rechnungs-Tirektorium, oder Behufs der Erlangung eines Diurnistenplates abzulegen sind;

14. über bie Prüfungen, welche bei Provinzials Grantsbuchhaltungen mit Priratbeamten über ihre Rechnungefuntigfeit und Befabigung jur Verwensdung bei Waifenamte = Untersuchungen porgenoms

men merten.

Welches in Folge hohen Hoffammer - Defrek vom 4. l. M. Bahl 11100-816 zur Darnachachs tung fund gemacht wird.

Lemberg am 24. Mai 1844.

7. egraminu starających się o upoważnienie do publicznego prowadzenia interesów czyli do ajenci;

8. eg aminu kandydatów na miejsce praktykanta przy prowincyjnej Dyrekcyi budowniczej;

9. egzaminu, któren starający się, cheac uzyskać prawo majsterskie na mularza, lub cieslę, przed prowiucyjną Dyrekcyją budowniczą zdawać musza;

10 egzaminu, któren starający się o żydowskie miejsca familijne z czytania, pisania i rachunków, przed urzędem zwierzchniczym właściwej godny żydowskiej zdawać musza, jeżeli nie są w stanie złożyć zaświadczenia z odbytej nauki szkolnej;

11. egzaminu starających się o umieszczenie

przy kameralnych urzędach cłowych;

12. egzaminu, któren przed c. k. jeneraloym dyrektoryjatem rachnikowym kandydaci na tameczną praktykę konceptową zdawać muszą;

13. egzamiou, któren przy ürzędach kontrolujących dla przyjęcia na praktykę buchalteryczną z nadzieją lub bez nadziei miejsca praktykanta konceptowego przy c.k. jeneralnym Dyrektoryjacie rachunkowym albo dla dostąpienia miejsca dyjurnisty zdawać potrzeba;

11. egzaminu, któren przed prowincyjną Izbą rachunkową urzędniey prywatni zdaja z rachunkowości i uzdolnienia do przedsiębrania śledztwa

w urzędzie sierocińskim.

Co się niniejszém w skutek dekreta wysokiej Ramery nadwornej z dnia 4. t. m. do liczby 11100-816 do powszechnej wiadomości i przestrzegania podaje,

Luów dnia 21. Maja 1814.

Ferdingnd Erzberzog von Oesterreich Este, Civil- und Militar General Gouve-neur. Franz Freyberr Krieg von Hochfelden, Gubernial Prasident. Uteis Riner von Stutterbeim, Befigib. Joseph Ritter v. Bobowski, Gubernialrath.

Mro. 3224 Praes.

Ueber die Bebandlung der am iten Mai 1844 in der Serie 348 verlosten 4 132 percentigen und spe centigen Obligationen von den durch die Vermittlung des Wechsetbauses Gebrüder Buthmann aufgenommenen Unleiben.

In Folge eines Tekretes ber t. t. allgemeinen Hofkammer vom 1. d. Mr. wird, mit Beziehung auf das Kreisschreiben vom 29. Norember 1829 B. 8345 Nachstehendes zur öffentlichen Kenntniß

gebracht:

§. 1.

Die Obligationen von den durch die Bermittlung des Saufes Gebrüder Berhmann aufgenom(1979)

O prstepowanin z obligacyjami 4 1/2 i 5 procentowemi z pożyczek, za pośrednictwem domu wexlowego braci Bethmann zaciagnionych, a dnia 1. Maia 1844 w rzędzie 348 wylosowanemi.

M skutek dekretu c. k. powszechnej Hamery nadwornej z dnia 1. b. m., z odnies eniem się do Oholnika z dnia 29. Listopada 1829 zz liczba 8345, podzje się do pub icznej wiadomości, co następuje:

9. 4.

Obligacyje z pożyczek za pośrednictwem domu braci Bethmann zaciągnionych i do rzędu 348 menen Unfeiben, welche in die am 1. Mai 1844 verlofte Gerie 348 eingetheilt find, und zwar: Lit. X. von Mro. 24010 bis einschließig Mro. 24074, dann Lit. X. I. von Mro. 24675 bis einfchließig Mro. 24874, dann Lit. X. II. von Mro. 24675 bis einschließig Mro. 24874, dann Lit. X. I. von Mro. 24876 bis einschließig Mro 24974, dann Lit. X. II. von Mro. 24876 bis einschließig Mro. 24974, dann Lit. X. III. von Mro. 24876 bis einschließig Mro. 24974 und Lit. X. IV. von Mro. 24876 bis einschließig Mro. 24974, sammtlich ju funf Percent; ferner Lit. Y. Dro. 12 a., dann Lit. Y. von Mro. 24975 bis einschließig Mro. 25284, endlich Lit. Y. Mro. 25670, sammtlich ju vier und einhalb Percent, werden an die Blaubiger im Mennwerthe des Capitals, baar in Conventions = Munze zuruckgezahlt.

Die Unszahlung dieser verlosten Obligationen beginnt am 1. September 1844 und wird von der f. f. Universal-Staats- und Banco-Schulden-Casse in Wien, oder von dem Wechselhause Gebrüder Beihmann zu Frankfurt am Main geleistet.

Bei der Auszahlung des Capitals werden zuzugleich die bis Ende August 1844 darauf haftenden fünf, dann vier und einhalb perzentigen Binfen in Convent. Munze berichtiget.

Bei Obligazionen, auf welchen ein Beschlag, ein Berboth, oder sonst eine Vormerkung haktet, ist vor der Capitals-Auszahlung bei der Behörde, welche den Beschlag, den Verboth oder die Vormerkung verfügt hat, deren Ausbebung zu erwirken.

Lemberg am 11. Mai 1844.

na dniu 1. Maja 1844 wylosowanego wliczonych, a mianowicie: lit. X. od Nru. 24010 az włacznie do Nru. 24674, tudzież lit. X. I. od Nru. 24375 włącznie do Nru. 24874, tudzież lit. X. II od Nru. 24675 włącznie do Nru. 24874 tudzież lit. X I. od Nru. 24876 włącznie do Nru. 24974, tudzież lit. X. II od Nru. 24378 włacznie do Nru. 24974, tudzież lit. X. III. od Nru. 24876 właczaje do Nra. 24974 i lit. X. IV. od Nru. 24876 włacznie do Nru. 24974, wszystkie po piec procentu; dalej lit. Y. Nr. 12. a., tudzież lit Y. od Nru. 24975 włącznie do Nru. 25284, nakoniec lit. Y. Nr. 25679, wszystkie po 4 1/2 procentu wypłacone bodą wierzycielom w imiennéj wartości kapitału moneta konwoncyjna w gotowiznie.

1. 2.

Wypłata wylosowany h obligacyj zacznie się 1. Września 1344 i będzie uiszczana przez c. k. powszechną kasse długu stacu i banku w Wiédniu, lub przez dom wexlowy braci Bethmann we Frankfurcie nad Menem.

Z odpłata kapitalu bedą razem i prowizyje na nim do końca Sierpnia 1844 ciążące, po 5 i po 4 1/2 procentu w moneccie konwencyjnej uiszczone,

Co do obligacyj, na których cięży schwostracyja, kondykcyja, lub inua jaka prenotacyja, uchylenie takowych wyjednać należy przed wypłatą kapitału u tej władzy, która schwestracyję, kondykcyje lub prenotacyję nakazała.

We Lwowie duia 11. Maja 1844.

Ferdinand Erzberzog von Desterreich = Efte, Civil= und Militar= General= Gouverneur. Franz Freiherr Krieg von Hochfelden, Gubernial=Prasident. Ulois Ritter von Stutterh eim, hofrath. Felix Rwiatkie wicz, Gubernialrath.

Mro. 23490. Wegen Normirung des Institutes der Auskultanten bei den Magistraten hinsichtlich deren Aufnahme, Verwendung und Betheilung mit Adjuten.

Das Institut der Auskultanten bei organisirten Magistraten, ift eine Pflangschule für den öffentlischen Dienst.

Alle Verhandlungen wegen der Auskultanten gehen von den Magistraten dort, wo der Magisstrat unmittelbar der Landesstelle untersteht, unmittelbar, — dort, wo der Magistrat dem Kreissamte untersteht, durch das Kreisamt an die poslitische Landesstelle.

(1975)

Urządzenie względom auskultatorów przy Magistratach co do ich przyjęcia, użycia i udzielania im adjutu.

Zakład auskultatorów przy uregulowanych Magistratach jest szczepnik dla służby publicznej.

Wszystkie rozprawy toczone względem auskultatorów ida od Magistratów tam, gdzie Magistratów tam, gdzie Magistrat podlega Rządowi krajowemu bezpośrednio. równie bezpośrednio – a gdzie Magistrat atoi pod Urzędem cyrkułowym, przez Urząd cyrkułowy, do Rrządu krajowego, jako Władzy krajowej politycznej.

6. 3

Diese pflegt Ruckprache mis dem Uppellazions-Gerichte, und bei Aufnahme der Auskultanten auf spkemistrte Plate, dann bei Verieihung spflemisirter Lojuten steht die Auskertigung des definitioen Beschlußes der politischen Landesstelle zu.

Untrage jur Spstemistrung neuer Auskulultonten-Stellen und jur Spstemistrung der abjuten hat die politische Landesstelle nach vorläufiger Rucksprache mit dem Appellations - Berichte der vereinigten Hofkaglen vorzulegen, damit diese gemeinschaftlich mit der obersten Justizstelle den Beschluß faße.

1. 5.

Der Bezug des Adjutums bort dann auf, und muß eingestellt werden, wenn ber Auskultant aus andern Mitteln zu einem bis zu feiner besoldezten Unstellung gesicherten Einkommen gelangt, welches das Adjutum selbst übersteigt.

§. 6.

Auskultanten haben unter fich feinen Rang. Ueber ihre Beforderung wird ohne alle and berer Rudficht nur Verdienst und Fabigkeit entssteiben.

Bewerber um Auskultanten-Stellen haben ihre Gesuche bei jenen Miagistraten zu überreichen, bei welchen sie angestellt zu werden wünschen, und folgende Belege beizubringen:

a) ben Lauffcein, ober in gefehlicher Formben Ausweis über Ulter, Geburtsort und Stand;

b) das von einer inlandischen Lehr-Unstalt ausgestellte Absolutorium über die vom Bittsteller au sammtlich vorgeschriebenen juridischen Lehrzegenstanden gut bestandenen Prüfungen;

c) die Beugniffe über die allfällige prattische

Bermendung;

d) den Ausweis über die Sprachkenntniffe, welsche der Bittsteller nebst der eigenen Muttersfprache besitht, mit der Fertigkeit in derfelben nicht nur geläusig sprechen, sondern auch Aufssatz entwerfen zu konnen;

e) das Wablfabigfeits-Defret wenigfiens für ei-

ne Mustultanten Stelle ;

f) den Beweis, daß des Bittstellers Unterhalt dis zur Erlangung einer befoldeten Dienststelle durch sein eigenes Einkommen, oder durch eine in rechtsverbindlicher Form von einer dritten Person ausgestellte Unterhalts-Erklärung, zureichend gestichert ist.

Wenn der Unterhalt von einer dritten Perfon jugesichert ift, muß targethan werden, daß biese Person unbeschadet der Pflichten gegen die eigenen Familienglieder, diesem ihrem Bersprechen vermöge ihrer Bermögenskräfte nachkommen kann, und jugleich die Mittel naber 1. 3.

Teu porozumiewa się z Sadem Apelacyjnym, a względem przyjęcia auskultatorów na posady usystemizowane, i nadania im systemizowanych adjutów wydanie uchwały stanowczej przynależy Władzy krajowej politycznej.

(): 4.

Wnioski do systemizowania newych posad auskultatorskich i adjutów, przedłożyć ma Władza krajowa polityczna po uprzedniem zniesieniu się z Sądem apelacyjnym połączonej Kancelaryi nadwornej, aby ta spólnie z najwyższym Trybunałem Sprawiedliwości rzecz rozstrzygnęła.

0. 5.

Pobiéranie adjutu ustaje nateuczas i zatamowane być powinno, kiedy anakultater z innych źródeł osiągnie dochód aż do płatnego uposadnienia go zabezpieczony, a same adjutum przewyższający.

Ø. 6.

Auskultatorowie nie różnią się między soba stopniem. Wzgledem dalszego ich posunienia rozstrzyga jedynie zasługa i zdatność bez wszelkich innych względów.

9. 7.

Ubiegający się o posady auskultatorskie, podawać maja proshy swoje do tych Magistratów, przy których umieszczonymi być sobie życzą, i powinni złożyć następujący dowody i daty:

a) metrykę chrztu, lub wykaz wieku, miejsca urodzenia i stanu w formie prawnie

wierzytelnej;

- absolutorium od krajowego Zakładu naukowego z odbytych dobrze przez proszącego popisów (egzaminów) ze wszystkich przepisanych nauk prawniczych;
- c) świadectwa z mianej może praktyki;
- d) dowód umiejętności języków, które umie, oprócz języka ojczystego, a to tak, aby mógł nie tyłko biegle mówić, ale i pisma w tych językach układać;
- e) dekret obieralności przynajmziej na posadę auskultatora;
- f) dowód, jako utrzymanie proszącego, aż do osiągnienia płatuej posady przez własny dochód, lub przez deklaracyją utrzymywania go od trzeciej osoby w formie prawnie obowiazującej wydaną, jest dostatecznie zabezpieczone;

Ježeli utrzymanie zapewnione jest od trzeciego, udowodniono być powinno, że taka osoba, nieuaruszając obowiązków względem włosnej rodziny, przyrzeczeniem tego ze źródeł swojego majątku dopelnić może, a razem źródła, z których to utrzymanie

3

bezeichnet werben, aus welchen der Unterhalt

geleiftet merden foll;

g) die genaue Ungabe, ob und welche Bermands schatts oder Schwagerschafts Berhaltniffe zwischen dem Bittsteller und etwa einem Besanten der Stelle, bei welcher derselbe als Auskultant einzutreten wunscht, oder mit einem zur Vertretung der Partheien bei dieser Behörde berechtigten Advokaten bestehen.

Der ernannte Auskultant ist bei bem Magistrate, bei welchem derselbe aufgenommen wurde,
nach den bestehenden Borschriften in Gid und Pflicht zu nehmen, und von diesem Tage an,
kann er seine wirkliche Dienstzeit berechnen.

Jene Auskultanten, welche ein Adjutum genißen, und bei ihrer Aufnahme nur die Wahlfabigkeit für eine Auskultanten-Stelle ausgewiesen
hatten, sind bei Verlust der Stelle und des Udjutums verpflichtet, binnen drei Jahren, von dem Zage ihrer Beeidung sich auch mit dem Wahlfabigkeitsdekrete für das Civil- und Krimminal-Kichteramt, dann für das Richteramt in schweren
Polizep-Uebertretungen und zur politischen Administrazion auszuweisen.

Die Auskultanten sollen sogleich von ihrem Eintritte in den Dienst auf eine ihrer kunftigen Leistung angemessene Art, und zu Arbeiten, woraus sich ihre Unlagen und Kenntnise beurtheilen lassen, verwendet, und wenn sie von Seite ihrer Beislesgaden, ihren Characters oder ihres Fleises für den Dienst sich nicht vollkommen brauchbar bewähren, und geschickte Rathe zu weiden, nicht erwarten lassen, sobald man hievon hinlangliche Gewisheit erlangt hat, ohne weiters entlassen werden.

Die Auskultanten haben nach Ermessen und Berfügung bes Gerichterorstandes ben Rathen an die Hand zu gehen, licten-Auszüge und Referats-Entwürfe mit Beisebung ihres Gutachtens über Prozesse sowohl als Currentien unter Laftung des Rathes auszuarbeiten, sie sind auch zu den Umts-obliegenheiten der Aktuare, Rachsprotofoslissen und Sekretare einzuüben, und auch bei jenen Magisstraten, wo abgetheiste Senathe bestehen, in allen Abtheilungen nach Erfordernis des Dienstes und Befund des Bürgermeisters zu verwenden.

Bezüglich der Urlaubsgesuche, welche die Auskultanten solcher Magistrate wo keine Kriminalgerichtsbarkeit ist, einstingen, um die Kriminal-Praxis zu schöpfen, bat auch die politische Landesstelle Ginfluß zu nehmen.

0. 13.

Die Magistrate haben jugleich mit den jabrli-

dawane być ma, powinny być dokładniej wskazane;

g) dokładne podanie, czyli i jakie stosunki pokrewieństwa lub powinowactwa zachodzą między proszącym a może którym Urzędnikiem téj Instancyi, przy któréj życzy sobie jako auskultant być unieszczonym, lub którym adwokatem, do zastępowania strón w tejże Instancyi uprawnionym.

Mianowanego auskultatora zobowiąże przysięgą stuzbową stosownie do trwających przepisów ten Magistrat, u którego został przyjęty, i od tego dnia meże sobie óu rachować czas rzeczy-

wistej służby.

Auskultańci, pobiérajacy adjutum, jeżeli w czasie onych przyjmowania tylko zdolność być obranym na posadę auskultanta udowodnili, obowiązani są pod utratą posady i adjutu wykazać w ciągu trzech lat, od dnia wykonanej przysieg rachując, dekretem obieralności zdolność do Urzędu sędziego cywilnego i karnego, tudzież Urzędu sędziego w ciężkich przestępstwach politycznych i do Administracyi politycznej.

Auskultatorowie powinni zaraz, jak tylko wstąpią do służby, użyci być sposobem do ich przyszłego przeznaczenia stosownym, i to do talich robót, z którychby sądzić można o ich usposobientu i umiejętnościach; i jeżeli z darów umysłowych (talentów), charakteru i swéj pilności w służbie nie okaża się tak doskonale użytecznymi, aby się po nich zdatnych Radzców spodziewa można, jak tylko się o tem dostateczna pewnose nabędzie, natychmiast być uchyleni.

Auskultatorowie mają podług rozumienia i rozrządzenia Przełożonego Sądu Radzcom być ku pomocy, wyrabiać wyciągi z aktów, projekta do referatu z dolożeniem swojej opinii, tak w procesach, jako i rzeczach potocznych, atoli pod odpowiedziałnością fladzcy, wprawiać ich także należy do czynności urzędowych aktuaryjuszow, protokolistów rady i sekretarzów, a nawet w tych Magistratach, gdzie się dzielą na Senaty, używać we wszystkich Senatach w miare potrzeby i rozumienia Burmistrza.

9. 12. Co do prośb o urlopy, o które podają auskultanci takich Magistratów, gdzie niema Sądów kryminalnych, a to dla nabycia praktyki kryminalnej, na takie bedzie wpływ miała także Władza krajowa polityczna.

Magistraty maja z rocznemi wykazami robot,

den Urbeite-Musweifen auch die vorgefdriebenen Sabellen über die Bermendung der Mustultanten porzulegen, und bei riefer Belegenheit anzuzeigen:

a) welche Muskultanten fic durch Salente und Renntniffe, und welche burch gang vorzuglichen

Fleiß ausgezeichnet haben;

b) welche aus benfelben fich noch nicht ber Ci. vil-, Kriminal- und politifchen Richteramts. Prüfung unterzogen haben, und welche Mote jene er angten, welche im Laufe des Jahres felbe bestanden haben ;

c) welche Berfugungen mit Begiebung auf bie Rabigfeit, Rechtlichfeit, Fleiß, Gittlichfeit und übrige Aufführung etwa für einzelne ber Ausfultanten sich als nothwendig barftellen.

Die Beborden haben ibre Berichte und Untrage mit Gemiffenhaftigteit, firenger Unpartheis lichkeit, und ohne einer unzeitigen Miibe Plat ju geben, ju erftatten, bamit jene Muskultanten, welche feine Salente haben um fo mehr diejenis gen, welchen es an Gleif, Bermenbung, Gittlichfeit ober Rechtschaffenbeit fehlt, in geboriger Beit entfernt, und die Zufnahme von vorzuglicheren Gubiecten nicht gehindert werde.

Welches in Folge ber mit bobem Soffanglep. Defrete vom 15ten Mar; 1844 Babl 6569 bes fannt gemachten allerhöchsten Entschliegung vom 7ten Oftober 1843 jur allgemeinen Kenntniß ge-

bracht wird.

Bemberg am Iten May 1844.

We Lwowie dnia 1. Maja 1844. Feedinand Erzberzog von Desterreich Este, Civil= und Militar=General=Gouverneur.

Frang Freyherr Krieg von hochfelden,

Bubernial=Prafident!

Jofpb von Widmann, Gubernialrath.

Kundmachung. Mro. 2508. Die fruber bestandenen wochents lich zweimaligen Mallefahrten zwischen Ollmus und Zwittau sind zu Bolge Oberpostverwaltungs-Decretes ddto 14ten May 1844 3, 4029 unter

> Ubgang Von Ollmüb: Gonntag Dienflag ) 7 Uhr Abends Dennerslag

Won Zwittau:

Montag ) nach Unkunft ber Brag-Brunner-Mittwech ) poft 6 Uhr 20 Minuten Ubends. Freitag

Un ten übrigen Sagen ber Woche merben bagegen Reit-Pofien in berfelben Ordnung unter-

Was biemit mit bem Bemerken jur öffentlis den Kenntnis gebracht wird, daß durch diese Einprzedkładać razem także przepisaną tablice wegledem użycia auskultatorów i przy tej sposobności donieść:

a) którzy z auskultatorów wyszczególniki się talentami i naukami, a ktorzy przez wcale

osobliwszą pilność;

b) którzy z nich jeszcze nie złożyli egzaminu Urząd sędziego cywilnego, karnego i politycznego, i jaku oznake postępu či otrzymali, którzy w ciągu roku egzamiu odbyk;

c) coby wypadło dla niektórych może auskulta orów koniecznie rozporządzie ze wzgledu na ich zdolność, uczciwość, pilność, obyczajność i wreście dobre ich sprawowa-

nia sie.

łustancyje podawać mają swoje sprawozdania i wnioski z sumienuościa, ścisła bezstronnościa i nie dopuszczając się piewcześnej łagodności, aby auskultanci talentów niemający. a tém bardziej ci, którym brakuje pilności. użytelności, obyczajności albo uczciwości, w przyzwoitym czasie uchyleni byli i by przyjęcie celnicjszych subjektów nie doznawało przeszkody.

Co w skutek najwyższego postanowienia z d. 7go Pazdziernika 1843. dekretem wysokiej Kancelaryi nadwornej z dnia 15go Marca 1844 za liczba 6569, oznajmionego, podaje się do po-

wszechnéj wiadomości.

Allens Ritter von Stutterbarm, Befratt.

Beibehaltung bes Unschlusses an die frahrten zwischen Brunn und Prag und aller babei geltend gewesener Bestimmungen auf wochentlich brey Fahrten vermehrt worden, deren Oronung in folgender Weife flatt findet. Unfunft

in 3 wittau. Micritag Frud 4 Uhr 40 Minuten Mittwoch Freitag in Ollmus: Dienstog

Donnerstag ) Frub 3 Uhr 15 Minuten Samplag

richtung die Korrespondenten zwischen Böhmen und Galizien einen Tag fruber an ihre Bestimmung gelangen.

R. R. Oberpost-Bermaltung. Lemberg den Boten Jung 1844.

### (2253) Ligitozions-Ankundigung. (1) Bur Verpactung ber Judengefalle.

Mr 20162. Bon Seite der f. f vereinten Cammeral-Ge allen-Verwalting für Gatigien und die
Bukomina wird bekannt gemocht, deß der Kofcherfleisch und Lichterzünzungs-Uurschlag in mehreren Reisen Galigens für die Zeit vom iten November 1844, out ein, zwev oder drey nacheinander folgende Jahre im Wege der öffentlichen Versteigerung an den Meistbiethenden pachtweise werde übertassen werden.

Den Pachtunternehmern wird ju ihrem Beneh.

men porlaufig folgen des bedeutet :

1) Die Berfleigerung wird treisweife, für jestes Gefäll abgesondert, ju Lemberg in dem Umtegimmer des Commeralgefäller verwaltungsötennomats von der biezu eigends auf eftellten Commission in den nichtebend bezeichneten Sagen und Stunden, und gegen folgence Ausrufspreise abges halten werden, als:

Bom Rofcherfleifchauffclage: Musrufspreis in Rreis : Zaa der Ber= fl. fr. R.M fteigerung : 22925 38 am 12. August 1844 Przemyśl 18610 -Stanislau 43. 20 66 13 Tarnopol 14. 14987 14 19. Stryj von 9 bis 1 Uhr Wormittags.

Die Offerten werden bep dem Prasidium der Cammeral. Gefallen = Bei woltung ongenommen, namlich : für den Przemysler Kreis bis jum 12ten August; Stanislawower Kreis bis jum 12ten August; Tarnopoler Kreis bis jum 13ten August; Stryjer Kreis bis jum 13ten August; Stryjer Kreis bis jum 13ten August;

Bom Lichtergundungsauffchlage; Musrufspreis in Rreis : Sag der Ber. R.M. ft. fr. fteigerung: am 12. August 1844 3:625 -Lemberg · 13. 3041 -Bochuia 14 14726 -Tarnow von 3 bis 7 Ubr Machmittags.

Die Offerten werden ber dem Prassdium der Cammer I- Gefallen = Verwatung ange ommen, u. z. : für en Lombergen Kreis bis jum 11ten August; Bochmar Kreis bis jum 12ten August; Tarnowei Kreis bis jum 13ten August 1844.

Atens. Jedem Pachtlustigen stebt frey, seinen Unaboth entweder blos fur die Pocht = Dauer eines Jahres, nämlich: vom 1ten Movember 1844, bis letten Ottober, 1845, oter iwiver 3 hre vom iten November 1844 bis ieh en Ottober 1846 poer endlich dreper Ihre vom itei November 1844 bis letten.

Der f. f. Rommeral . Behörde bleibt jeroch bas Recht vorbebalten, De auf eine en , amen oder Ziabr ge Pochtbauer gestellten Unboth ju be-

stättigen, woben jugleich fesigesest wird, daß, wenn der Pachtvertrag für die kreisweise Verpachtung nur auf die einjährige Pachtdauer abgeschlossen werden follte, in dem Falle als die Pachtung nicht wenigstens sechs Monate vor Ublauf tes Verwaltungsjahres vom Verar oder von dem Pächter aufgekundigt wurde, der Kontrakt für die Dauer des nächstolgenden Verwaltungs-Jahres zu gelten habe.

3) Bur Berpachtung wird Jebermann jugetaffen, ber nach ben Befegen, und ber Canbesverfaffung

ju bertet Befchaften geeignet ift.

Für jeden Fall find hievon ausgeschloffen: Minberjährige, bann tontraktbruchige Gefällspächter, und jene, welche wegen eines Werbrechens zur Strafe verurtheilt wurden, ober in eine friminalgerichtliche Untersuchung, die bloß aus Abgang rechtlicher Beweise aufgeboben wurde, verfallen find.

Die Butaffung ber Ifraeliten jur Ligitazion wird bloß auf Intander mit der Erinnerung befchränkt, daß die Ligitazionskommission bey jenen Ifraeliten, die ihr nicht als Innländer bekannt sind, auf die Beybringung des Beweises der Inländigteit vor dem Erlage des Vadiums bringen werde.

4) Die Unternehmungslustigen haben vor der Bersteigerung einen dem zehnten Theile des Austuspreises gleichkommenden Betrag, entweder im Baaren, oder mittelft auf den Ueberbringer, oder auf den Listanten Lutenden Graats-Obligationen nach dem lesten Eurs-Werthe als Babium zu erlegen. Nach peschlissener Bersteigerung werden diese Badien mit Ausnahme desjenigen, welches von dem bestbiethend gebliebenen erlegt wurde,

gurudgeftellt merben.

5) Der best ierhend gebliebene Gefällspächter hat zur Sicherstellung des höchsten Uerars ten sechsten Abeil des angebethenen jahrlichen Pachtschillings nach erfolgter Zustellung des ratiscirten Kontraktes, oder nach der Verständigung von der Bestättigung des Bestoches als Caution, entweder haar in Conventions Munge, oder k. t. östert. Nazionalbanknoten, oder mitteist Hopo hekar-Versch eiburg, we che früher von der Cammeral-Bestörde for annehmber befunden werden sehn muß, oder auch in Staatsobligationen welche nach den bestehenden Weisch i ten berechnet, und angenommen wer en, zu erlegen, und kann das bei der Wersteigerung erlegte Vadium in die Caution einstehnen

6) Bor ber vollftanbigen Berichtigung ber Pachtkaution wird ber Pachter in die Benügung bes gep chteten Gefalls nicht eingeführt werden.

7) Rich fo mlich abgeschloffener Berfieigerung werden aacht agliche Unbothe nicht berücksichtiget

8) Wenn Meh-ere in Gefellich ft ligitiren, fo batten für ben Undoth Alle für Ginen und Giner für Alle. 9) Wer im Namen eines Underen ligitirt, muß fich mit einer gerichtlich legalisirten fpezielen Vollmacht ben ber Ligitazions-Kommission ausweisen, und ihr diefelbe übergeben

10) Der Ligitagionsakt ift für den Bestbiethenden durch feinen Unboth, für das Verar aber erft vom Tage der Bustellung der Ratifikagion ver-

bindlich.

11) Es werden auch fcriftliche Unbothe von den Unternehmungeluftigen angenommen werden : Diefe muffen aber mit dem Eingabestempel verfeben, mit bem vorgefchriebenen Babium, meldes, wenn es die Parthei municht, bei einer ber in der Provin befridlichen Befalls Begirtes ober Filialkaffen erlegt werden kann, in diefem Falle mit einer Koffaquitrung belegt fepn, ben angebothenen bestimmten Preisbetrag nicht nur in Biffern, fondern auch in Buchftaben ausgedrudt, und feine Claufel enthalten, die mit den Beftimmungen der Pachtbedingniffe nicht im Ginflange mare, im Gegentheile muß Die Berficherung ausbrudlich beigefügt werden , daß ber Offerent bie Dadibedingniffe genau fenne, und fich benfelben unbedingt unterziehe. Offerten, welche diefe Gigen= schaft nicht baben , werden nicht berudfichtiget merben.

Bur Vermeibung von willführlichen Ubweichungen von ben Erforderniffen einer fcriftlichen Offerte wird hier ein Formulare beigefügt, nach mel-

chem eine folde Offerte ju verfaffen ift:

36 Enbesgefertigter biethe fur die Pachtung des (Roscherfleischaufschlage-Gefalls) oder (Lich. terzundungsausschlage . Gefalle) in dem — Kreise auf die Beit vom - bis - (bier ift die Pacht= dauer, fur welche der angebothene jahrliche Pachtgins zu gelten bat, nämlich: entweder vom iten November 1844 bis letten Oftober 1845, oder pom iten Plovember 1844 bis letten Oftober 1846, oder endlich vom item Movember 1844 bis festen Oktober 1847, je nachdem der Offerent das Pacht= objett nur fur bas Bermaltungsjahr 1845 ober für die Verwaltungsjahre 1845 und 1846 oder aber für die Verwaltungsjapre 1845, 1846 und 1847 zu übernehmen Willens ift, genau und deutlich ausjudruden) den Jahrespachtschilling von (Belobetrag in Biffern) — fl — fr., bas ift, (Beibbe= trag in Buchstaben) woben ich die Berftcberung bevfuge, daß ich die in der Unkundigung und in den Eizitazionsbedingnisen enthaltenen Bestimmungen genau fenne und befolgen wolle.a

olle Badium lege ich im Unichlufe ben Betrag roa - ft. - fr. baar ben, ober schließe ich

Mro. 6366. Bon Seite des Bochniaer f. f. Rreisamtes wird der aus Zbydniow geburtige mislitarpflichtige Jude Itzig Spoth, der fich ohne Be-willigung seit 14 Sahren unwissend wohin aus

an Staats-Obligazionen nämlich ben Betrag von — ft. — tr. bep.4

Um 1844.

Gingenbandige Unterschrift mit Ungabe bes Charatters und Aufenthaltsortes.

Die Offerten können bis zu dem im ubfige 1.) der gegenwärtigen Unkundigung bestimmten Lage ben dem Prafidium der k. t. Cammeral - Gefallen-Berwaltung, mit der Benennung des Gefalles und Rreifes von Außen bezeichnet, verstegelt eingebracht werden.

Die schriftlichen Offerten werden von ben best ber Berfteigerung perfonlich erscheinenden Pochtluftigen bis jum Abschluße der mundlichen Wer-

fteigerung geheim gehalten werben.

Nach vollenoeter mundlicher Berftelgerung, das ift, nachdem die Ligitanten erklaren, daß fie fich zu einem weiteren mundlichen Unbothe nicht berbeitaffen, werden die Offerten in Gegenwart der Litie tanten von der Berfteigerungs-Commission geöffnet, und kund gemacht werden

Uls Erfteber wird derjenige angesehen werden, der entweder bei der mundlichen Berfteigerung, oder nach dem schriftlichen Unbothe der Bestie-

ther blieb.

Wenn der mundliche und schriftliche Unboth auf einen gleichen Betrag lauten sollte, so wird dem mundlichen, unter zwep oder mehreren gleichen schriftlichen Unbothen, hingegen jenem unter ihnen der Vorzug gegeben werden, für welchen eine sogleiche nach der Wahl der Lizitazions-Commission vorzunehmende Losung entscheidet.

12) Sollten im Juge ber Pachtbauer wefentliche Uenderungen in der Besteuerung der Judenschaft bezüglich auf das ausgebothene Gefall eintreten, so steht, wenn der Pachtsontraft auf eine
2 oder Rabrige Dauer abgeschloffen ist, sowohl
bem Pachtnehmer als auch der verpachtenden Gefällsbehörde eine sechsmonatliche Kontrafts - Unfkundigung frey, welche Uuffündigung jedoch ausschlussend nur in den letten sechs Monaten des
Pachtjahrs eintreten darf.

13) Die übrigen Pachtbedingnife konnen bep jeder f. f. Cammeral-Begirkk-Berwaltung, so wie bep ber Registratur der f. f. Cammeral. Gefällen-Berwaltung in den gewöhnlichen Umteftunden eingesehen werden, und werden auch bep der Bersteisgerung den Pachtlustigen vorgelesen werden.

Von der f. f. gafigifden vereinten Rammeral-Befällen-Berwaltung.

Lemberg am 7ten July 1844.

Pozew.

Nro. 6366. C. K. Urząd cyrkułowy Bocheński wzywa niniejszem obowiązanego do służby wojskowej żyda Icka Spötha, rodem z Zbydniowa, od lat 14tu bez pozwolenia nie wie-

feinem Geburtsorte entfernte, hiemit vorgelaben, binnen einem Jahre in seine Beimarh zurückzutehren, und seine bisherige Ibwesenheit zu rechtsertigen, widrigens gegen denletben als einen Auswanderer nach der Vorschrift bes Patents vom 24ien Marz 1832 verfahren werden wird.

Bocknia am 23. Juni 1844.

(1772) C b i f t. (1)

Mro. 13380. Bon der k. k. galizischen Kammeral-Gefällen-Verwaltung wird bekannt gegeben, daß die in dem anruhenden Verzeichniße genannten Parteien, deren Wohnort unbekannt ist, die darin einzeln ausgewirsenen Beträge bei der Tarnopolor k. k. Kreiskasse ungebührlich eingezahlt

baben.

Dirselben werden aufgefordert, diese Beträge langkens binnen sechs Monaten rom Tage der dritten Einschaltung dieses Editts in des Umts. blatt der Lemberger polnischen Zeitung bei der k. Kammeral-Bezirke-Kasse zu Tarnopol und zwar unter Beibringung der dieskälligen saldirten Taxnoten um so gewisser zu erheben, als solche nach Ublauf dieser Frist eingezogen und dann, so lange die Berjährungszeit nicht verstoffen senn wird, nur

Entetal - Citation. (9037) Mro. 2147. Machdem Die Militarpflichtigen Wasyl Rudaniec aus Baus Mro. 77 in Zadubronce, acob Szonkoples aus Kaus-Nro. 71 in Zadubrowce, Wasyl Makewiyezuk aus Hiro. 72 in Lubkowce auf die Ediktal-Borladung bes Deminiums Zadubrowee vem 21ten Dan 1843 3. 78, fo in Dem Bemberger Zeitungeblatt vom 13ten Julo 1843 eingeschaltet mar, noch nicht beimgetehrt find, fo merden fle hiemit freisamtlie derfeits vorgeladen, binnen langftens dren Monaten in ibre Benmath jurudzutepren, und ibre illegale Abwesenheit zu rechtfertigen, widrigens aber bie Behandlung als unbefugt abweferde nach bem Patente vom 10ten Mary 1832 ju gewartigen. Bom f. f. Kreisamie.

Kolomvja ben 3ten Man 1844.

(9092) Einberufunge Ebift (1)

Biro. 6375. Nachdem der militärpsichtige Simon Stupacuk aus Oszechlib Haus-Mro. 134 über die von dem Dominium Oszechlib unterm 3ten July 1842 Z. 137 erlassen, und in den Lemberger politischen Blättern Nr. 84, 85 und 86 eingeschaltenen Edictal-Worladung nicht beimgekehrt ist, so wird derselbe diemit freisämtlichersseits vorgeladen, binnen sicht Monaten in seinen Geburkort zurückzusehren, und seine undesnate Ubwesendeit zu rechtsertigen, widrigens die in dem Auswanderungs-Patente von 24ten Marz 1832 sanctioniste Strafe gegen denselben verhöngt werden wird.

Czernowitz am 14ten Juny 1844.

dzieć gdzie przebywającego, ażeby w ciągu roku do domu powrócił i z dotychczasowej nieobecności usprawiedliwił się, inaczej postapionoby sobie z nim jak z emigrantem podług Patentu z dnia 24go Marca 1832.

W Bochni dnia 23. Czerwca 1844.

auf befonderes Ginschreiten ber Parteien bei ber f. E. Rammeral-Gefallen-Verwaltung in Lemberg, von diefer werden angewiesen und bei der betrefe senden Kaffe ausgezahlt werden.

Lemberg den 14. Mai 1844.

### Berzeichniß

1) Bub. Sar = Bahl 7065/1835 Gumienny 3 fr.

2) Landr, Tax=Buhl 7863711823 Adal-

bert Nariowski . 6 fl. 15 fr.

8) Sub. Zar-Zahl 48907/1835 Rze2 fr.

4) Gub. Tar-Bahl 65169] 835 Tarnopoler Schulpersonal . - 1 fr.

6) Lemb. Landr. Zar - Zahl 78637 ex 1.835 Torczyński . 2 fl. 4 fr.

Bufammen 8 fl. 25 tr.

Edykt powołujący.

Nr. 2147. Ponieważ obowiazani do służby wojskowej: Wasyl Rudaniec, z Zadubrowie z pod Nru 77, Jakob Szonkopies z Zadubrowie z pod Nru domu 71, i Wasyl Makowijczuk z Lubkowie z pod Nru domu 72, na umieszczone w Gazecie Lwowskiej z dnia 13. Lipca 1843 wozwanie Dominijum Zadubrowie z dnia 21 Maja 1843, do l. 78, nie wrócili, więc Urząd cyskułowy wzywa ich niniejszem, ażeby w ciągu 3 miesięcy do domu powrócili i znieprawnej nieobecności usprawiedliwili sie inaczej postąpionoby sobie z nimi podług Pantentu z dnia 10. Marca 1832.

C. K. Urząd cyrkułowy. W Kolomyi dvia 3. Maja 1844.

Pozew edyktalny.

Nro. 6375. Pooiewaz Szymon Stuparuk z Oszechlib, Nru. domu 134 bedac do wojska obowiązanym na pozew Bominii Oszechlib pod dniem 3go lipca 1842 za licz. 137 wydany, a w Gazecie lwowskiej polskiej Nr. 84, 85 i 86 umieszczany, do dom nie wrócił, przeto powolnje się go ze strony Urzędu Cyrkutowego, aby w ciągu 6 miesiecy do mie sea urodzenia sworego wrócił i bezprawna nizobecność swoją usprawiedliwił, maczej ulegnie karze l'atentem emigracyjnym z d. 24go Marca 1832 postanowionej.

W Czerniowcach 14go Czerwca 1844.

19305) Kundmachung. (1) giro, 1997, Für die f. ! Salmen ju Wie-liezka und Bochnia, darn sür das f. f. Schwe-

felwerk zu Sewoszowice find für bas Millitarjahr aus nachfelgenbe Betriebsmainialien erforder-

A. gür Wieliczka.

Ctein Unfdlitt. 0000

150 n. 6. Rlafter fiefernes erleng A 200

Scheiter Brennhols, " meifbuchenes) 200 50

Ctud buchene 2º lange 10" breite, 2" 4000

Ciud butene Bunisflege, 5' lang, 6" breit, Dide gefaumte Beftange.

6" bid.

Stüd tannene behauene Latten, 3-4 lang, 3 12-4" breit 2-2 112" bid. Etud tannene geschnittene Latten 3º lang, 2 15" breit, 1 132" bid.

009

Stud tannene 1 gollige, 0000

0000

Stud tannene 1 1/2 gollige, und Glud tannene 3 jollige gefaumte Pfosten 3" lang, 12" breit. 100

2000 Eched Dachschindeln, 26" lang, 3 1/2-4"

R. Für Bochnia. breit.

Stein Unfchliet. 500

600 Chod Dadfdindeln 26" lang, 3312-4" 800 n. o. Rlafter Liefernes Chriter Brennholf. Dro. buchenes 100

900 Ctud budene 2º lange, 11-12" breite 2" Dice gefaumte Geffange. brett.

Mne indiguna. (9339)

pon 60 Rieß Kanzeley-Papier, bo Eleferung 160 ikleß Kanzeley-Papier, in hoo ikleß Kongept-Papier und i Etiak Pacienmand von 50 Ellen für das hieroriige f. k. Strafgericht auf das Werer maltungs-Zahr 1845, wird die die Lijflatien am 26. July 1844 im Kalle des Konstruction am 26.

(9003) Einkerufinngs Ediffe, (1)
nre, 6688. Ben Seite des Bufeminer f. f.
Kreicamtes, werden die aus dem Orte Karanszo vollendenia sett 15 Aubren underlagt geweienden rumerihanen Semilio Tomasili, lichari Selrouv mind Iwan fiondierus hiemit aufgesorbert, in dem Reitzelmie von 6 Wienaihen in ihren Geburtsort vurrichaffen, und ihre unberugte Abwessert v ju rechferigen, mitrigent bie in bem Ausman-Strafe gegen Diefel'en verborgt werden mirbe.

Czernowitz am 31ten May 1844.

50 Stud lieferne 3 jolige ) gefaumte Pfosten, 50 \* 1112 jolige) 3° lang 12" breit. 1 Jollige \* 150 \$800 800

100 Stud tannene geschnittene Latten, 3º lang, 3" breit 2" bid. C. Bit Szwoszowice.

1500 Stud fieferne chmartlinge 3° lang 10-12" breit 1 1/2-2" bid.

3° fang, 3000 Stud Martibretter 1 1/20 fang 12-14" 100 Stud tannene gefaumte Bretter

19" breit 1 1/2" bid.

160 Stud tannene gefaumt Bretter 3º

d tannene gefäumte Bretter 2° lang, 10" breit 2" bic. 300 Stud tannene

400 Cood Gaptaufeln 40" lang, 3-4" breit,

200 Schod Dachschindeln 26" lang, 3 152-4" 1/2 bid, und

breit.

10 010 Reugelbe verfehre Offerte bis jum Lten August D. J. in der f. f. Salinen Abministratis ond-Kanzlep zu Wieliczka bei dem Herrn Amts-Lieferungstunige werden bieven mit bem ver-fandiget, daß fle hierauf verstegelte schriftliche mit bem zur Sicherstellung bes Antrags erforberlichen registrator, mo auch Die Bedingungen einzuleben find, abgeben fonnen

Frembe, hieramte unbefannte Lieferonten haben ibre Offerte verfdriftemagig legaliften ju laffen. Bon Der f. t. verrinten Galinen - und Galgverfcbleiß Udminiftra, ion.

Wieliczka am 26ten Jung 1844.

am 2ten August 1844 und die britte am gien August 1844 in der Reszower Kreigmist.Konytev jedeskniabl um 10 Uhr Wormittag abgehalten

Das Mabium betragt 34 ff. E. M., weiches vor Beginn ber Ligitation ju erlegen feyn wird. Reisamte.

Rzeszow den gten Bulp 1844.

P

wiński powołuje nimejszym poddanych z Hantańce Slobudzia od lat 15. w kraju bezprawnie nieobecnych, jako to: Semka Tomachergo, Michaja Sufonego i Iwana Gordyczuka, aby w engu 6 miesiecy do miejsca urodzenia powrocii i bezprawna nieobecność swoja usprawiedliwili, inaczej popadna karom Patentem emigiacyjnym z duja 24go Marca 1532 usta-C. H. Urząd Cyriulawy Nro. 6688. nowionym.

W Czerniowcach 31. Maja 1844.

(2281) An künd ig ung. (2)
Mro. 6273. Um 5ten August 1844 wird wes
gen Verköstigung der hiesigen lat. SeminarBöglinge auf die Zeit vom 1ten Oktober 1844
bis Ende September 1845, die erste, im Falle
des Misslingens am 10ten August 1. I. die
zweite — und wenn auch diese ohne Erfolg bleiben
sollte, am 16ten August 1. I. die tritte öffents
liche Versteigerung jedesmal um die 9te Vormits

(295) Ligitagions - Unfundigung. (2)
Mre. 9935. Won Seite des Sandezer f. f.
Kreisamtes wird hiemit befannt gemacht, daß zur Sicherfiellung der Materialien und Arbeitenlieferung zur Kersiellung der beschädigten Brüden, Kanale 2c., deren Vergütungsbetrag zu Folge h. Gub. Tefrets vom 21. Juni 1844 mit 3208 fl. 52 214 C. M. genehmigt wurde, eine Lizitazion

(1738) Ediftal=Citation. Mro. 1867. Machdem die Zabier militärpflich. tigen Onulry Riermoszczuk aus Haus-Viro. 41, Lukina Rachowski aus SN. 826, Jury Pilipgruk aus Saus-D'ro. 409, auf die Borladung bes Deminiums Zabie vom 17ten May 1843 3. 278 und 7ten Dezember 1843 3, 578 fo den Lemberger Beitungsblatt vom 3ten Juny und 14. Dezember 1843 eingeschaltet mar, in der festgefesten Worladungofrift nicht beimgekehrt find. fo werden sie hiemit kreisamtlicherseits vorgelaben, binnen langstene 3 Monaten jurudjukehren, und ibre illegale Abwesenheit zu rechtfertigen, widrigens eine Behandlung als unbefugt abwesende nach dem Patente vom 10ten Mary 1832 ju gemartigen.

Vom k. f. Kreibamte. Kolomyja am 3ten Map 1844.

(2200) Ediktal=Vorladung. (2) Nro. 342. Nachdem der militärpflichtige Elias Korol sub Nro. 90 in Czerczo konscribirt, sich unbefugt aus seinem Geburtkorte entsernt hat,—

Edictum. (9084) Nro. 14885. Per Caesareo - Regium Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense D. Tito Michalowski de domicilio ignoto caeterisque Josephi Michalowski de nomine et domicilio ignotis filiis — medio praesentis Edicti notum redditur: ad petitum D. Elisabethis et Theclae Michalowskie de praes. 15. Maii 1844 ad Nr. 14835 medio resolutionis sub una editae, Tabulae r. ordinatum esse - ut in statu activo bonorum Hormanice, Roniusza, Fredcopol, Rupiatycze, Darowice et Mlodowice, relatae ad positionem dom. 87. pag. 469. n. 11. haer, occurrentem, adnotet, per Elisabethim et Theelam Michalowskie, coutra Stanislaum

tageftunde in bem Kommissione-Bimmer des Bemberger Kreisamtes abgehalten werden.

Unternehmungssustige haben sich drei Tage vor dem Lizitazions = Termine bei dem lat. Geminastiums=Rektorate über ihre Eignung zu diesem Unsternehmen auszuweisen — und zur Lizitazion ein Reugeld von 200 fl. C. M. beizubringen.

Bom f. f. Kreisamte.

Lemberg am 6. Juli 1844.

am 29ten Juli 1844 in der Kreisamtskanzlei Vormittags um 9 Uhr abgehalten werden wird, zu welcher die Lizitazienslustigen mit einem 10/100 Wadium versehen, erscheinen zu haben.

Die weiteren Lizitazions = Bedingmffe werden am gedochten Lizitazionstage hiererts bekannt ges geben werden.

Gandes am 4. Juli 1844.

Pozew edyktalny.

Nro. 1867 Ponieważ obowiązani do wojska poddani z Zabiego: Onufry Kiermoszczuk z pod Nru domu 41, Lukian Rachowski z pod Nru 326 i Jury Pilipczuk z pod Nru 409, na wezwanie dominium Zabie z dnia 17. Maja 1843 pod L. 278. i 7, Grudnia 1843 pod l. 578. umieszczone w Gazecie Lwowskiej z dnia 3go Czerwca i 14. Grudnia 1843, w terminie oznaczonym nie powrociłi, przeto powolują się ich ze strony Urzedu cyrkulowego, aby najpóźniej w trzech miesiącach popowracali i bezprawną nicobecność swoją usprawiedliwili, inaczej spodziewać się mają postępowania patentem z dnia 24go Marca 1832 na bezprawnie nicobecnych przepisanego.

C. R. Urząd cyrkulowy. Kolomyja duia 3. Maja 1844.

so wird derselbe hiemit jur Rudfehr binnen 3 Monaten vorgeladen, widrigenfalls gegen ihn nach der bestehenden Verschrift verfahren wird. Dominium Czercze am 20ten May 1844.

Com. Borkowski, Titum Michalowski et reliquos silios Josephi Michalowski puncto declarandi, testamentum Rosaliae Com. Borkowska ddto 28. Januarii 1824 nullum, haereditatemque Rosaliae Cons Borkowska Cajetano Michalowski restituendam esse—litem motam esse.

Cum autem hie Judicii domicilium corum ignotum sit, ideo Advocatus Dominus Starzewski cum substitutione Dni Advit Pazklewicz ipsorum periculo et impendio pro Curatore constituitur, cidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Edictum isthoc notitiam dat.

Ex Cousilio C. R. Fori Nobilium Leopoli die 11. Junii 1844.

(2158) & bift. Mro. 5158. Don Grite Des Bechriaer f. f. Kreibamtes werden die aus Olszyny geburtige obne Bewilligung feit mehreren Jahren fich aus ihrem Beburtforte entfernten Individuen, als: Thomas Dziewikowski, Casper Bialek, Michael Dyndal. Stephan Gregorczyk und Joseph Penczyk rorge laden, binnen 1 Jahre in ibre Beimath jurudjus febren, und ihre bieberige Ubmefenheit ju rechtfertigen, widrigens gegen Diefelben als Muswanderer nach ber Worschrift des Patents vom 24. Mary 1832 perfahren merden mird.

Bochnia am 18, Juni 1844.

P o z e w. Nro. 5158. Ces. Bról. Urzad cyrkułowy Bocheński wzywa niniejszém od kilku lat bez pozwolenia z Olszyny, miejsca urodzenia wy-szłych: Tomasza Dziewikowskiego, Kaspra Bialka, Michala Dyndala, Stefana Gregorczuka i Józefa Peńczyka, ażeby w ciągu roku do domu powrócili, i z dotychczasowej nicobecności usprawiedliwili się, inaczej postapionoby sobie z nimi jak z cmigrantami podlug Patentu z dnia 24. Marca 1832.

W Bochni dnia 18. Czerwca 1844.

| (1431) W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | WYKAZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| wszystkich percept i expens Instytutu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | u uhogich miasta Lwows w miesiącu Marcu 1844.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Wkości wiec I wie h z w wiece wkoscie 14570                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kr. Nowy wydatek: w M. K. ZH. kr. 23 3 3 4 Rozdano codz. po 4 kr. M. H. 270 głowom 558                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| the control of the co | detto detto 2 110 119 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Nowy dochód:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dodatkowo 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Procenta od kapitałów - 210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Koszta stemplowe 10 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Przez zbieranie Ojców ubogich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 48 DL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Z kar policyjnych 102 4<br>Przez darowizny 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | The Mileton and the Second Sec |
| Dochód z produkcyj publicznych 107 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 24 Summa wydatków - 5749 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ze skarbon koscielnych 45 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Gdy odciagniemy wydatki od dochodow,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ogółem weszło - 15254 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| We Lwowie dnia 3. Kwietnia 1844.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | nstytutu ubogich.<br>Józef Göttinger, Kässyjer.<br>Franciszek Adamski, Koutrolor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

# Doniesienia pryvalne.

(2341) Zwei Häuser in Lemberg sub Nro. 104 Stadt, find aus freier hand zu verkaufen. Das Mabere ift in dem namlichen Saufe ju erfragen.

Dwa domy we Lwowie pod numerem 104, są s wolnej ręki do sprzedania. Bliższa wiadomość w tymże samym domu. (1)

# Doniesienie z rafineryi cukru w Krzywczycach.

(2187) W téj chwili znajduje się przeszło 100 cetnarów cukru rafinowanego na skladzie u Pana Fausta, kupca we Lwowie pod nrem. 239 w rynku, gdzie można go dostać po cenach sabrycznych, biorąc nie mniej jak pół cetnara na jeden raz. (3)

Anzeige der Zucker=Rafinerie=Fabrik in Krzywczyce. (2187)

Go eben befinden fich in Der Riederlage bes Ben Faust Raufmanns gu Bemberg unter Dito. 239 St. über 100 Bentner rafinirten Buder, wo folder fur Ubnehmer von wenigftens 1/2 Bentner um den Fabrikspreis' ju befommen ift.

# (2271) Lekcyje języka francuzkiego i fortepianu. (3)

Osoba plci žeńskiej, mieszkająca we Lwowie pod nrem. 453 1/4 w kamienicy P. Göttingera, życzy sobie w swojem pomieszkaniu panienkom udzielać lekcyje jezyka francuzkiego, dzieńnie godzin dwie, - tudzież i fortepianu jak zwykle trzy razy na tydzień.

#### Józef Drozdowski (22.8)(2)

ma s bie za szczególny zaszczyt wysokie szl checkie Stany i szanowną Publiczność niniejszém uwisdomić, iż w jego tu we Lwowie pod liczbą domu 288 przy ulicy walowej, znajdującym się calkiem nowo urządzonym sklepie, dostać można każdej chwili znaczny zapas gotowych mezkich sukień wszelkiego rotzaju i w rozmatym kolorzo za najsluszniejszą cenę; przyczem oznajmia, iż w jego pracowni wykończoną została suknia własnego wynalazku, dotad jeszcze nieznanego, a služaca do ubrania salonowego, bolu, konnego jezdzenia, spaceru, i t. p. tak zwana kosynierka.

Wyżej wymieniony, który się dotad cieszył względami szanownej publiczności, a któremu w tak któtkim czasie udać się mogło Jej łaskawością w braniu od niego sukień być zaszczyconym. składając jak najczulsze dzięki, uprazza o dalsze podobne w nim zaufonie; przyczem tenie zapewnia, że on w swej dotad trwalej gorliwości P. T. odbieraczy, względem częstego odbytu jego tak wybornych i rozlicznych sukień nie ustając, usilnego doleży starania, aby owemu dotad mu danemu zaufmiu, cdpowiedziec.

Saknie nowo-wynalczioną widzięć można codzichnie w sklepic.

Dobra do wydzierzawienia. (2)

Dobra Radruż z przylogłościami w obwodzie Zetkiewskem poteżone, sa z wolnej reki
na dłuższo czas do wydzietzawienia – Bliższa wiadomość u Wgo. Onyszkiewicza Adwokata we Lwowie, lub u Wgo. Szwajkowskiego Adwokata w Tarnowie.

#### Gin Jurift sucht einen Privatdienft. (2)(2302)

Ein im Staated enfie flebender , au allen Magistratedienflen befahigter , beiber Landessprachen machtiger Jurift municht in einen folicen Piwaidienft au treten. Rabere Mustunft wird mundlich ertheilt in Lemberg in ber Giptudten Gafie Riro. Con. 633 im 2ten Stod in ber Offigin, ober foriftlich über frankirte tabin adtreffire mit It. S. bezeichnete Briefe.

We kauf von Kaffehaus-Einrichtung. (2319)

In ber haurtftadt Lemberg in Galiten, ift oon einem im besten Betriebe flebenden Raffebbaufe die vollstängige Hanffelauns-Winniellstung im modernen Gefchmade mit allen Bugetor, tann eine vollständige Zuekerbacker- Finrichtung mit vielen bogu geberigen Formen aus freger wont fegleich ju vertaufen. Rabere Mustunft eribeilt ter burgerliche Kaffebhausinhaber herr Joseph Lassnigg in Lemberg, mit bem fich auch wegen dem Befugnise ind Einvernehmen gefest werden tonn. \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* & \*\*\*\*\*\*

Sprzedaż urządzenia kawiarni.

W głównem miescie Lwawie w Galicyi, jest z lawiarm na bardziej odwidzanej i w na;lepszym stanie bedacej do spezedania natychnejast z wolnej relei: calkewite wizadze-Bawkarm w modern rucie z wszell ami przynależnościami, i prócz tego calkawile urzadzenie cukiernicze z wiela należacimi do tego wzorami. liliższej wiadomoser udzieli właściciel kawozni pan Józef Lassnigs we I wewie, z kterym także co do koncessyi utrzymania kawiatni porozumoce sie mozna.